meitserbot might

भ धवति वस्त्रविद्य

ther his ide

gree land

Marie Marie Marie

--

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 159 - 28.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36.00 bfr. Dänemark 8.00 dkr. Frankreich 6.50 F, Griechenland 105 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1500 L. Jugnsteptia 273,00 Din, Luxemburg 29,00 ifr. Niederlande 2.00 hft. Norwegen 7,56 nkr. Usterreich 12 dS, Portugal 115 Esc, Schweden 6.50 skr., Schweiz 1.80 nkr., Spanien 125 Pts, Kanzeische Inseln 150 Pts. 

Kohl hat den Türken gegen

eine Modifikation oder Verzöge-

rung der Freizügigkeit einige

Kompensationen in Aussicht

gestellt: Ausweitung der Mili-

tärhilfe, verstärkte, mit Bürg-

schaften abgesicherte deutsche

Investitionen und Beiträge zur

Re-Integration von Gastarbei-

tern. Die Einzelheiten sollen bis

Jahresende ausgehandelt wer-

den. Wird der Handel gelingen?

Wenn er zustande kommt, wird er die Deutschen Geld ko-

sten. Aber dieses Geld würde

gut angelegt sein - nicht nur,

weil damit ein unerwünschter

Zuwandererstrom abgeblockt

werden könnte, sondern vor al-

lem deshalb, weil auf diese Wei-

se das NATO-Bündnis an einer

neuralgischen Stelle gestärkt

und gleichzeitig deutschen Wirtschaftsinteressen in einem

zukunfisträchtigen Markt ge-

Kohl will aber noch mehr tun: Er hat Özal zugesagt,

als ehrlicher Makler zwischen

der Türkei und den westichen

Demokratien zu wirken. Es ist

in der Tat widersinnig, daß ein

Partner, der sich um Rechts-

staatlichkeit bemüht, von man-

chen immer noch scheel angese-

hen wird. Gerade weil der Kanz-

ler das ändern will, hat er an Özal und Präsident Evren

dient würde.

Kohls Angebot

# TAGESSCHAU

### POLITIK

Medien: Die Bremer Bürgerschaft hat gestern die gesetzliche Voraussetzung zur Einspeisung von Satellitenprogrammen in Kabelnetze geschaffen. Damit ist Hessen das einzige Bundesland, in dem es keine zumindest vorläufige gesetzliche Regehung hierfür gibt.

Arbeitslosengeld: Wirtschaftsminister Bangemann und die FDP-Fraktion haben Bedenken gegen eine Verlängerung der Anspruchsdauer beim Arbeitslosengeld. Der Anreiz, verstärkt nach neuen Beschäftigungsmöglich-keiten zu suchen, könnte dadurch verringert werden, schrieb Bangemann an Arbeitsminister Blüm.

Rücktritt: Oswald Paulig, Mitglied im Aufsichtsrat von coop, hat seinen Rücktritt angekündigt. Er soll aber nicht im Zusammenhang mit der Immobilienaffäre bei dem gemeinwirtschaftlichen Unternehmen stehen. (S. 4)

Asyl: Flüchtlinge aus den Ostblockstaaten erhalten in der Schweiz immer seltener politisches Asyl. Wurden 1980 noch 84 Prozent der Asylanträge dieser Gruppe stattgegeben, so waren es 1984 nur noch 23 Prozent.

Portugal: Der Vertrag über den Beitritt zur EG ist gestern vom Parlament in Lissabon ratifiziert

Frankreich: Präsident Mitterrand kalkuliert offenbar eine Niederlage der Sozialisten bei den Parlamentswahlen im März 1986 ein. Er bereitet sich auf eine Zusammenarbeit mit einem Premierminister aus den Reihen der Opposition

Parteispenden: Neben Kanzler Kohl soll auch dessen engster au-Benpolitischer Berater, Horst Teltschik, am 18. Juli vor dem rheinland-pfälzischen Untersuchungsausschuß aussagen. (S. 4)

# Katalysator: Vorteile und Kosten

Nach dem Luxemburger Abgaskompromiß stehen die Schadstoff-Grenzwerte, Fristen und die kunftigen Steuererleichterungen fest. An konkreten Modellbeispielen werden die finanziellen Vorteile und Belastungen für den Autofahrer errechnet. Nur die Diesel-Freunde müssen sich gedulden, denn hier gibt's noch Unklarheiten.

Konjunktur: Die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland hat nach der vorübergehenden Abschwächung zu Jahresbeginn im zweiten Quartal 1985 wieder an Dynamik gewonnen, urteilt der Sachverständigenrat. Bei anhaltend dynamischer Exportentwicklung erhielt die Konjunktur auch durch die Belebung der Binnennachfrage stärkere Impulse. (S. 9)

EG: Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat ein Diskussionspapier zur Reform des Agrarmarkts vorgelegt. Die Vorschläge sollen einen Abbau der Subventionen und marktgeter anderem sind Frühpensionen für Landwirte, Überschußabgaben, Stillegung von Agrarflächen und Umstellung auf andere Produkte geplant. (S. 9)

Börse: Nach den starken Verlusten der Vortage kam es auf Grund von Rückkäufen zu einer in diesem Ausmaß unerwarteten Kurserhohung. Bei Spitzenpapieren betrugen die Tagesgewinne 20 bis 30 Mark. WELT-Aktienindex 201,82 (196,20). Der Rentenmarkt war bei ruhigem Geschäft freund-lich. BHF-Rentenindex 103,837 (103,795). Performance-Index 104,858 (104,931). Dollar-Mittelkurs 2,9520 (2,9345) Mark. Gold-

# KULTUR

Kein Rembrandt: Kunstwissenschaftler haben 15 Jahre lang darüber diskutiert, ob "Der Mann mit dem Goldhelm" in der Gemäldegalerie Stiftung preußischer Kulturbesitz in Berlin ein echter Rembrandt sei oder nicht. Jetzt ist es wissenschaftlich gesichert: Es ist

Film: Der für hitterernste, engagierte Politfilme bekannte Sydney Lumet läßt in seinem neuesten Streifen "Die Göttliche" die kritische Perspektive vermissen. Die Geschichte von einer Mutter mit krankhaftem Garbo-Tick ist eher ein Huldigungsstück über die Garbo. (S. 19)

# ZITAT DES TAGES



99 Mißbrauchen wir nicht schlichtweg eine Freiheit, wenn wir die widerspruchsfreie Verkündigung auf der Kanzel zur Propagierung persönlicher politischer Überzeugung benützen? 🤧

Hans von Keler, evangelischer Landesbischof in Württemberg, in einem Brief-an die Pfarrerinnen und Pfarrer seiner Kir-che (S. 4) FOTO: SVEN SIMON

# **SPORT**

hat die weltweite Sperre für britische Profi-Klubs aufgehoben. Aus den europäischen Stadien bleiben die Engländer jedoch verbannt.

Fußball: Der Weitverband FIFA Motor: Die italienische Firma Fer-करां will sich aus der Formel-1-Weltmeisterschaft zurückziehen und statt dessen ab 1986 in der amerikanischen CART-Serie engagieren. (S. 17)

# **AUS ALLER WELT**

Briefmarke: Die Weigerung Polens, Briefe mit der im Herbst erscheinenden Marke der Bundespost 40 Jahre Eingliederung heimatvertriebener Deutscher" zu befördern, ist nicht der erste Fall seiner Art. Bereits 1955 und 1965 boykottierten die Ostblockstaaten Postsendungen mit Vertriebenen-

Neuer Fund: Nachdem am Vortag bereits der sogenannte "Cockpit Voice Recorder" des am 23. Juni vor Irland abgestürzten Jumbos der Air India gefunden wurde, ist gestern auch der Flugschreiber (Flight Data Recorder") aus dem Meer geborgen worden. (S. 20)

Wetter: Sonnig. 24 bis 28 Grad.

# Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Im Gespräch: Miguel Forum: Personalien und Leser-**Von Werner Thomas** 

des Altags schimmert alter Glanz - Von R.-M. Borngässer

Landesbericht Hessen: Holger Börner droht der Millnotstand -Von Dankwart Guratzsch S. 4

Frankreich: Mitterrand richtet sich auf rechten Premier ein - Von A. Graf Kageneck

Bolivien: Streit um die Wahlen ruhr - Von Werner Thomas S. 6 tende Bergwelt

d'Escoto - Nicht nur er fastet - briefe an die Redaktion der S. 2 WELT. Wort des Tages

Gorki-Straße: Durch das Grau Fernsehen: 20 Jahre "TransTel" -Fremde Tabus rufen "Zensor Mo-S.3 ral" auf den Plan

> Neues Festival für alte Musik in Graz: "styriarte" - Mulier tacet in ecclesia

> Pfadfinder an der Isar: 30. Weltkongreß in München - Von Peter Schmalz

Reise-WELT: Urlaub auf Kreta schirt die Angst vor innerem Auf-

# Die SDI-Forschung kostet Bonner Kasse keinen Pfennig WELT-Gespräch mit Minister Schäuble / Konkrete Ergebnisse im Herbst

GÜNTHER BADING, Bonn

Vor einer fehlgeleiteten Diskussion um angebliche hohe Kosten einer deutschen Beteiligung an der Strategischen Verteidigungsinitiative (SDI) hat Kanzleramtschef Wolfgang Schäuble im Gespräch mit der WELT gewarnt. Washington und Bonn stre-ben ein Rahmenabkommen zur Absicherung der Zusammenarbeit amerikanischer und deutscher Unternehmen an, und daraus ergibt sich, daß sich die Bundesrepublik Deutsch-land als Staat nicht an den Forschungskosten für SDI beteiligt.

Präsident Reagan habe von Anfang an, und wieder bei seinem Besuch in Bonn, im Gespräch mit Bundeskanzler Kohl zu verstehen gegeben, daß ihm an der Einbeziehung deutscher und europäischer Forschungskapazität auf Firmenebene gelegen sei, sei-ne Regierung also allein Auftraggeber und damit auch Finanzier sein würde, sagte Schäuble. Reagan sprach damals von einer Beteiligung "company to company". Den Gedanken, diese Firmenbeteiligung an der SDI-Forschung auf die Grundlage eines staatlichen Rahmenabkommens zu stellen, betrachteten die Amerikaner "aufgeschlossen". Diese Abkommen müßten allerdings bilateral ausgehandelt werden. Verhandlungen auf übernationaler europäisch-amerikanischer Ebene hätten aus Sicht Washingtons dagegen wenig Sinn. Schäuble meinte, er könne sich einen zwischen der Bundesregierung und den USA vereinbarten "Mustervertrag" vorstellen, dem andere, positiv

Ein "breites Rahmenabkommen"

würde nach Ansicht von Richard

Perle, Staatssekretär im amerikani-

schen Verteidigungsministerium, die

deutsch-amerikanische Zusammen-

arbeit in der Forschung für die Strate-

gische Verteidigungsinitiative (SDI)

erleichtern. Die USA stünden zu ihrer

Aufforderung an die europäischen

sie mit uns bei dem SDI-Projekt zu-

sammenarbeiten möchten", sagte

Perle in einem ZDF-Interview. Wa-

shington sei "für wirklich jede Über-

einkunft zu haben, die den betreffen-

Zu Möglichkeiten der deutschen

Beteiligung an der SDI-Forschung

erklärte der Staatssekretär: "Wir

freuen uns, wenn unsere Industrie

mit der deutschen Industrie zusam-

menarbeitet." Die Regierungen müß-

ten darin "nicht übermäßig" einbezo-

gen werden. Notwendig seien aller-

den Ländern genehm ist".

zu SDI stehende Regierungen über- sammenarbeit der Europäer seien nehmen könnten.

Zweck solcher Verträge wäre die Regelung des Technologie-Transfers. Der Bundeskanzler hatte vor der CDU/CSU-Fraktion nach seinem Gespräch mit dem amerikanischen Vizepräsidenten Bush Ende Juni unmißverständlich erklärt, die Ergebnisse der SDI-Forschung müßten Amerikanem und beteiligten Europäern gleichermaßen nutzbar sein. Da dies von den einzelnen beteiligten Firmen gegenüber ihren amerikanischen Partnern oder gegenüber der Regierung in Washington nicht durchzusetzen ist, hätten die deutschen Firmen logischerweise ein beträchtliches Interes-

### **LEITARTIKEL SEITE 2:** Die Kuppel am Himmel Von Wilfried Hertz-Eichenrode

se am Zustandekommen eines solchen Rahmenabkommens. Es sei keineswegs so, daß man sich zwischen dem amerikanischen SDI und einer europäischen Technologie-Gemeinschaft Eureka" entscheiden müsse. sagte Schäuble. Eureka sei als ziviles Projekt ausgelegt, doch gebe es Randbereiche, die in der Nähe der militärischen Forschung lägen. Beim Mailänder EG-Gipfel sei man davon ausgegangen, daß die europäische Forschurg in diesem Randbereich SDI-kompatibel sein solle. Der Bundeskanzler hatte in der erwähnten Rede vor der CDU/CSU-Fraktion erklärt, die amerikanische Forschung zur strategischen Abwehr aus dem Weltraum und die Technologie-Zu-

Staatssekretär Perle bemüht sich, deutsche Bedenken gegen SDI-Forschung zu zerstreuen

dings "Regierungsabsprachen über Fragen wie zum Beispiel die der Si-

cherheit". Perle bemühte sich auch,

deutsche Bedenken wegen einer

Forschungsergebnisse zu zerstreuen.

Die USA seien "selbstverständlich

gewillt, in Zusammenarbeit mit der

deutschen Regierung einen ganzen Fächer von Richtlinien" zu beraten,

um die Nutzung der neuen Erkennt-

nisse durch Industrie und Wissen-

schaftler sicherzustellen. "Unsere Be-

fürchtungen beim Technologietrans-

fer betreffen nicht unsere Alliierten,

sondern gehen dahin, daß dies inner-

halb der Allianz bleibt und von der

Perle gebrauchte das vom Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, Al-

fred Dregger, in seinem Gespräch mit

der WELT (Ausgabe vom 4. Juli) be-

schriebene Bild einer "Kuppel" zur

Abwehr von Raketen und Marsch-

flugkörpern. In "einigen Hauptstäd-

Sowjetunion ferngehalten wird."

Einbahnstraße" bei der Nutzung der

\_verbindbar". Minister Schäuble zog die Betrach-tungsweise in Zweifel, daß mit Eureka gleichermaßen ein europäisches Gegengewicht zur amerikanischen SDI-Forschung geschaffen würde. Zu oft spielten in der Verwirklichung politisch vereinbarter multinationaler Projekte letztlich doch nationale Egoismen die entscheidende Rolle. Ein Beispiel dafür sei das Projekt eines europäischen Kampfflugzeugs, der sogenannte "Jäger 90", für den immer noch keine Entscheidung vorlie-

Die deutsch-amerikanischen Ge-

### Die Türkei ist ein unentbehr-licher Verbündeter des Westens. Dieser Tatbestand, der

DER KOMMENTAR

durch die Unberechenbarkeit

der griechischen Politik unter-

strichen wird, gerät in Westeu-ropa und vor allem in der Bun-

desrepublik häufig ins Zwie-

licht ideologischer Vorurteile.

Darum war es gut, daß sich Bundeskanzler Kohl in Ankara

und Istanbul als Freund und Al-

liierter der Türkei dargestellt

Besonders in der schwierigen

Wirtschaftsbelebung

Phase der Demokratisierung

braucht die Zivilregierung un-ter Turgut Özal tatkräftige Un-

terstützung. Allerdings kann da-

zu nicht die bedingungslose

Verwirklichung des Assoziie-

rungsvertrags zwischen der Eu-

ropäischen Gemeinschaft und

der Türkei gehören, wonach mit

Wirkung vom 1. Dezember 1986

die Freizügigkeit für türkische

Arbeitnehmer innerhalb der EG

in Aussicht genommen ist. Sie

würde eine vor allem auf Deutschland gerichtete Aus-wanderungswelle mit katastro-

phalen Folgen für die Wirtschaft

und den sozialen Frieden in der

Bundesrepublik auslösen. Dar-

an kann auch die türkische Re-

gierung, die ja eine noch stärke-

re ökonomische Kooperation

Zu der vom CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Alfred Dregger angereg-ten europäischen Beteiligung an SDI im Rahmen eines Zusatzprogramms zur landgestützten Abwehr der europaspezifische Bedrohung durch Kurz- und Mittelstreckenraketen sowie Marschflugkörper sagte Schäuble, noch sei dies als Gedanken-Modell und nicht als erklärte Politik der US-Regierung einzustufen. Der Meinungsaustausch darüber solle aber bald fortgesetzt werden.

spräche über SDI sollen Ende August oder Anfang September in eine konkretere Phase treten. Nach den vorbereitenden Gesprächen des außenpolitischen Kanzlerberaters Teltschik in Washington im Juni werde nun eine gemischte Kommission in die USA reisen. Er hoffe, daß die amerikanischen Vorstellungen über Beteiligung und eventuelles staatliches Rahmenabkommen bis dahin konkrete

ten Europas, nicht überall," sei die

Meinung entstanden, SDI ziele nur

auf den Schutz der USA und lasse

Europa ungeschützt und verwundbar

für Angriffe der Sowjets. Perle: "Aber

tatsächlich möchten wir mit SDI eine

Kuppel über die Sowjetunion legen,

aus der Raketen nicht mehr heraus-

kämen." Halte man sich dieses Bild

vor Augen, so würde wohl "mit der

daß Europa und die Vereinigten Staa-

ten ein gemeinsames Interesse daran

haben, Systeme zu entwickeln, die

mit Kurzstreckenwaffen fertigwer-

den, wie sie die Sowjets jetzt gegen

die Bundesrepublik stationiert ha-

Keinen Zweifel gebe es, daß die

Sowjets entschlossen seien, ihre eige-

ne SDI-Forschung "unabhängig von

uns" fortzusetzen. Das habe der da-

malige Außenminister Gromyko im

Januar seinem amerikanischen Kolle-

Moskaus unterzuordnen. Am Ende

des 20. Jahrhunderts sei dies aber ein

Anachronismus, meint das jugoslawi-

sche Blatt. Der "Vjesnic" verweist

dann darauf, daß auch der General-

sekretär der KP Italiens, Alessandro

Natta, sich gegen eine Weltkonferenz

Die Zeitung betont, daß jeder Ver-

gen Shultz deutlich gemacht.

Zeit das Verständnis dafür wach

### appelliert, mit dem Abbau der Notstandsmaßnahmen konsemit der Bundesrepublik anstrebt, nicht interessiert sein. quent fortzufahren.

"USA für jede Übereinkunft zu haben" Deutsches Interesse an türkischen Großprojekten Bonn will Türkei in Westeurona helfen / Griechische Sorgen DW. Istanbul tung von vier Freihandelszonen biete Zwischen der Türkei und deut-

schen Industriefirmen wird zur Zeit über Projekte in zweistelliger Milliardenhöhe verhandelt. Zum Abschluß des dreitägigen Besuchs von Bundeskanzler Helmut Kohl erklärte der Staatssekretär im Bundeswirtschafts-Türkei sei aufgefordert worden, eine Prioritätenliste dieser Projekte vorzulegen, damit die Bundesregierung Exportgewährleistungen durch die Hermes-Versicherung in Erwägung ziehen könne.

Zu den Projekten gehören der Bau einer neuen Brücke in Istanbul, eine Öl-Pipeline zwischen Irak und der Türkei, der Bau und Ausbau von Kraftwerken, die Lieferung von Telefonanlagen sowie Gußrohren für die Wasserversorgung in Ankara. Die deutschen Unternehmen seien zumeist bereit, dabei den Türken einen hohen Anteil an Inlandsfertigung einzuräumen. Von Würzen bestritt, daß während des Besuchs auch über einen Lizenzbau deutscher Panzer ge-

sprochen worden sei.
Ministerpräsident Özal, der Kohl in Istanbul begleitete, war vor der Abreise der Bonner Delegation mit deutschen Wirtschaftsvertretern zusammengetroffen. Özal, so von Würzen, habe zugesagt, Erschwernisse für deutsche Direktinvestitionen abzubauen. Auch bei der Inflationsrate, die in den vergangenen Jahren bei 50 Prozent gelegen habe und "ein faktisches Hindernis für deutsche Investitionen sei", zeichne sich eine Senkung in diesem Jahr auf 35 Prozent ab. Die bereits begonnene Einrich-

weitere Vergünstigungen für Investi-

Staatssekretär Jürgen Ruhfus erklärte, die Bonner Seite habe der Türkei die Unterstützung ihrer Wünsche in der EG zugesagt. Bonn wolle die anderen EG-Partner überzeugen, daß die EG-Finanzhilfe für die Türke schrittweise wiederaufgenommen werden sollte. Ruhfus sagte, Bonn verweise in diesem Zusammenhang auf Fortschritte im türkischen Demokratisierungsprozeß, der bei einigen EG-Partnern allerdings auf Skep-

Özal hatte gegenüber Kohl die westliche Haltung kritisiert, die Deutschen aber von seiner Kritik ausgenommen. Nach Bonner Auffassung sollte der Türkei auch der Vorsitz im Europarat überlassen werden, der wegen des Militarregimes verzögert wurde. Der Forderung Ankaras nach einer EG-Vollmitgliedschaft begegnet Bonn mit der Empfehlung, erst die Möglichkeiten des Assoziierungsvertrages voll zu nutzen.

Der Besuch des Bundeskanzlers in der Türkei wurde in der griechischen Öffentlichkeit mit Kritik und Besorgnis über die Aufwertung der Türkei begleitet. So schrieb etwa die konservative oppositionelle Eleviheros Typos", Kohls Besuch, der der Isolierung der Türkei ein Ende setze, "kann als ein Mißerfolg unserer Außenpolitik gewertet werden". Die gemäßigt konservative Athener Morgenzeitung Kathimerini" nannte Kohl einen "eifrigen Anwalt der türkischen In-

# Harter Kreml-Kurs beunruhigt Belgrad

schlag Husaks wie gegen die Linie des "Prawda"-Artikels. Letzterer hat

nicht nur in Jugoslawien, sondern

auch in Ungarn für einige Aufregung

# Jugoslawische KP gegen Gängelei durch Moskau und kommunistische Weltkonferenz

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien klärt sich sowohl gegen den Vor- nistischen Parteien dem Kommando

Kurz nachdem die jugoslawische Regierungschefin Milka Planinc in Moskau mit Parteichef Michail Gorbatschow zusammentraf, äußern sich Jugoslawiens Kommunisten offenbar besorgt über die Pläne der neuen Kreml-Führung. Ein Artikel der Moskauer "Prawda", in welchem von einem "monolithischen Kern des Weltsozialismus" die Rede war und nationale Sonderwege als , revisionistisch" verurteilt wurden (WELT v. 26. Juni), hat die Führung des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens auf-

Zugleich wendet sich der Zagreber "Vjesnik" - die Zeitung der kommunistischen Parteiführung der Republik Kroatien – gegen den jüngsten Vorschlag des CSSR-Partei- und Staatschefs Gustav Husak auf Einberufung einer neuen Weltkonferenz sämtlicher kommunistischer Parteien. Die KP-Zeitung Kroatiens er-

zum Politikum

Das Bundesgesundheitsministeri-

um hat den österreichischen Behör-

den vorgeworfen, den Weinskandal

verschwiegen und über das Ausmaß

der Gefährdung unzureichend infor-

miert zu haben. Kritisiert wurde auch

das Land Rheinland-Pfalz, das als

Hauptimporteur burgenländischen

Weines im Gegensatz zur Bundesre-

gierung von der Panscherei unter-

richtet gewesen sei, diese Informa-

tion jedoch nicht westergeleitet habe.

Dies zeige, daß die Zusammenarbeit

mit den Landesbehörden verbessert

werden müsse. Deshalb wurden die

für Weinüberwachung zuständigen

Behörden der Länder zu einem Ge-

spräch nach Bonn eingeladen.

Seiten 2 und 20: Weitere Beiträge

Wein-Skandal wird Job-Verluste

gesorgt, weil der Autor, ein gewisser Wladimirow" (möglicherweise ein Pseudonym), auch gegen jegliche Wirtschaftsreformen und vor allem gegen das Privateigentum Stellung bezog. Die jugoslawische Seite erklärt nun, die Bedingungen für eine Welt-

konferenz aller kommunistischen Parteien seien nicht reif. Sogar zwischen Parteien, die an der Macht seien und demselben Militär-Wirtschaftsblock angehörten, gebe es Meinungsunterschiede. Noch immer existierten "reale Tendenzen", welche die Beziehungen zwischen den kommunistischen Parteien auf das "alte System" zurückschrauben wollten. Gemeint ist offenbar der Versuch, die unterschiedlichen kommu-

Als unmittelbere Folge der Wirt-

schafts- und Schuldenkrise in Latein-

amerika haben die USA rund 800 000

Arbeitsplätze verloren. Nach Berech-

nungen der Wharton Economic Fore-

casting Inc. in Philadelphia sind die

amerikanischen Exporte in die Re-

gion von 1981 bis 1984 von 39 auf 26,3

Milliarden Dollar geschrumoft, wäh-

rend die Importe von 32 auf 42.3 Milli-

arden Dollar zunahmen. Aus einem

Überschuß von sieben wurde ein De-

fizit von 16 Milliarden Dollar, Als Er-

gebnis verschlechterte sich das US-

Bruttosozialprodukt um etwa ein

Prozent Lateinamerikas Auslands-

schulden addieren sich auf 340 Milli-

arden Dollar, wovon 90 Milliarden

Dollar auf US-Banken entfallen.

Sbt. Washington

in den USA

such der Einberufung einer solchen Konferenz "im jetzigen Augenblick nur die Gegensätze verschärfen würde, die ohnedies schon seit langem zwischen einzelnen Parteien bestehen". Der "Vjesnic" bekräftigt den

ausgesprochen habe.

Standpunkt der jugoslawischen KP, wonach es "schädlich" für die kommunistische Bewegung sei, Zusammenkünfte zu organisieren, die "ausschließlich der Blockpolitik und der Blockstrategie" (in diesem Falle: des Ostblocks) untergeordnet seien.

# SPD spricht mit Sozialisten in Rom

Eine Delegation der SPD unter Führung von Karsten Voiet und Vertreter der Sozialistischen Partei Italiens (PSI) haben gestern in Rom politische Gespräche geführt. Bei dem Treffen wurde nach Angaben des PSI unter anderem über die europäische Politik und die Ost-West-Beziehungen gesprochen. Auch die Beziehungen zwischen SPD und PSI wurden erörtert. Die italienischen Sozialisten hatten in der Vergangenheit mit Mißtrauen die intensiven Kontakte zwischen der SPD und den italienischen Kommunisten verfolgt. Darüber hatte auch der CDU/CSU-Fraktionvorsitzende Alfred Dregger nach einem Rom-Besuch in einem WELT-Gespräch berichtet.

### Pekings Bevölkerungspolitik Chinas Präsident spricht von amerikanischer "Einmischung" DW. Washington Mit zwei Entschließungen hat das amerikanische Repräsentantenhaus

**US-Kongreß** verurteilt

die chinesische Bevölkerungspolitik verurteilt und US-Präsident Reagan die Möglichkeit gegeben, den UNO-Fonds amerikanische Gelder zu verweigern. Chinas Staatspräsident Li Xiannian, der gestern zu einem Staatsbesuch nach Kanada abflog und anschließend die USA besuchen will, bezeichnete die amerikanischen Vorwürfe als "reine Erfindung und Verfälschung" und als "Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chi-

Das Repräsentantenhaus hatte mit 289 gegen 130 Stimmen in Washington eine Entschließung angenommen, in der China wegen seiner Ab-treibungs- und Sterilisierungsmaßnahmen der "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" geziehen wird. Hintergrund dieser Resolution ist ein schon längere Zeit andauernder Streit, daß Peking mit Mitteln psychischen und physischen Drucks Frauen zur Abtreibung und Sterilisation treibe, um das Bevölkerungswachstum gering halten zu können. China propagiert seit einigen Jahren die Po-litik der "Ein-Kind-Familie". In jüngster Zeit hatte Peking aber eine Aufweichung seiner starren Familienplanungsgrundsätze zu erkennen gegeben, da die Wachstumsraten der Bevölkerung sich konsolidiert hätten.

Das Repräsentantenhaus billigte auch eine weitere Entschließung, wodurch Reagan die Vollmacht erhält, Organisationen, die Schwanger-schaftsabbrüche als Methode der Familienplanung zulassen, amerikanische Gelder zu verweigern. Damit könnte der amerikanische Präsident dem UNO-Fonds für Bevölkerungsmaßnahmen die Zahlung von jährlich rund 49 Millionen Dollar verweigern, weil dieser Fonds auch China und anderen Ländern Mittel zur Familienplanung zur Verfügung stellt.

Amerikanische Diplomaten zeigten sich trotz der scharfen Kritik des chinesischen Präsidenten Li überzeugt, daß die Resolutionen den Staatsbesuch nicht beeinträchtigen werden. Li selbst betonte sein Interesse an "positiven Resultaten", die auch der aktuelle Streit um die chinesische Geburtenpolitik nicht gefährden sollte.

# DIE • WELI

# Das Eingeständnis

Von August Graf Kageneck

François Mitterrand gibt die Partie, 1981 mit Schwung und einem Quasi Frankleiten ander in 1981 mit Schwung und T einem Quasi-Ewigkeitsanspruch begonnen, schon drei Jahre vor ihrem verfassungsmäßigen Ablauf verloren. Neun Monate vor den nächsten Parlamentswahlen kalkuliert er offen eine Niederlage seiner Parteigänger ein und bereitet sich auf eine zweijährige Zwangsehe, bis zum Ende seines Mandats 1988, mit einem bürgerlich liberalen Regierungschef vor.

Er will auch alles akzeptieren, was eine bürgerliche Regierung unter seiner Oberhoheit unternimmt. Mit einer Ausnahme: die Außen- und die Sicherheitspolitik bleibt, was sie seit dem Tag de Gaulles war, die eigene Domäne des Staatschefs.

Mitterrand enthüllt wieder einmal die beiden Qualitäten, die ihn vierzig Jahre lang zu einem der stärksten Politiker zweier Republiken machten: Realismus und Kalkül. Mit dem Kalkül, daß nur die vorübergehende Bündelung aller Kräfte der Linken des Kommunismus wie des Sozialismus einem Einheitskandidaten den Griff zur Macht ermöglichen würde, schmiedete er 1972 die "Linksunion", die ihn neun Jahre später im dritten Anlauf ins Elysée trug. Aber der Realist wußte gleichzeitig, daß das Einheitskostüm der beiden heterogenen Partner zu dünn war, um lange halten zu können.

Vor einem Jahr brach die Linksunion auseinander. Und nun muß auch eine in sich zerstrittene Sozialistische Partei die Hoffnung begraben, für sich allein noch einmal die Macht an den Urnen behaupten zu können.

Mitterrand wäre also nach 1986 das einzige, das von dem einst so triumphal begonnenen "Sozialismus à la Française" übrig blieb. Eine traurige Bilanz. Die Bürgerlichen können sich mit ihm akkommodieren. In der Außenpolitik, die er für sich allein beanspruchen möchte, gibt es wenig Konfliktstoffe zwischen einem Gaullisten und Mitterrand.

Wie es in der Wirtschafts-, der Finanz- und Sozialpolitik geht, wenn die Bürgerlichen sich daranmachen, den linken Dilettantismus auszubügeln, wird man sehen. Bemerkenswert immerhin, nicht nur daß, nicht nur wie der der Sozialismus in Frankreich scheiterte, sondern daß Mitterrand dies jetzt sogar eingestehen mußte.

# Geld und Hilfe

Von Heinz Heck

Mit anhaltender Massenarbeitslosigkeit nimmt auch die durchschnittliche Dauer im Einzelfall zu: auf inzwischen knapp ein Jahr. Damit verlieren immer mehr Arbeitslose ihren Versicherungsanspruch und rutschen ins "letzte Netz", die Arbeitslosenhilfe. Das ist der Grund dafür, weshalb in der Offentlichkeit zunehmend die Frage nach der Reformbedürftigkeit dieses Versicherungssystems gestellt wird.

Jeder Arbeiter und Angestellte zahlt Jahr für Jahr gut zwei Prozent seines Gehalts (bis zur Beitragsbemessungsgrenze von zur Zeit 5400 Mark monatlich) an die Arbeitslosenversicherung (der Arbeitgeber legt den gleichen Betrag dazu). Wird er arbeitslos, so hat er bei Erfüllung der Mindestvoraussetzungen ein Jahr Anspruch auf Arbeitslosengeld, also die Zahlung der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg. Hat er bis dahin noch keinen neuen Job gefunden, so erhält er von nun an die niedrigere Arbeitslosenhilfe aus dem Etat des Bonner Arbeitsministers, aber nur bei Bedürftigkeit.

In dieses starre System ist zu Beginn des Jahres bereits Bewegung gekommen, als für 49jährige und ältere Arbeitslose der Anspruch auf "Geld" gestaffelt auf bis zu 18 Monate ausgedehnt wurde.

Man sollte über eine weitere Auffächerung in Richtung Versicherung nachdenken. In den siebziger Jahren erhielten rund 80 Prozent der Leistungsempfänger "Geld" und 20 Prozent "Hilfe", heute beträgt die Relation ungefähr 60 zu 40. Angesichts dieser Verschiebung spricht man von der Aushöhlung des Versicherungsprinzips - zu Recht.

Die derzeitigen Überschüsse bei der Bundesanstalt, nach Schätzungen 1985 etwa zwei Milliarden, ließen eine Verbesserung dieses Systems zu - nur: sie darf nicht blindlings über Gerechte und Ungerechte ausgeschüttet werden, sie muß beitrags und leistungsgerecht erfolgen. Sicher gilt eine soziale Hängematte nicht als Ansporn, sich mit aller Macht nach einer neuen Tätigkeit umzusehen, und es gibt die bekannten Zahlen-beispiele, wie man als Arbeitsloser mit Schwarzarbeit finanziell oft besser fährt. Das ändert nichts an der Notwendigkeit, ein Versicherungssystem zu verbessern; Verhinderung von Mißbrauch ist ein Thema für sich.

# Ein Foul der FIFA

Von Klaus Blume

Was ist das für ein Beschluß? Der Internationale Fußball-Verband (FIFA) erlaubt den Engländern nun doch, au-Berhalb Europas wieder internationale Spiele auszutragen. Für die europäischen Cup-Wettbewerbe gilt aber weiterhin die vom europäischen Verband verhängte Sperre von drei Jahren.

Man erinnert sich: 38 Zuschauer kamen Ende Mai bei den Ausschreitungen im Brüsseler Heysel-Stadion zu Tode. Da-mals spielten der FC Liverpool und Juventus Turin gegeneinander. Und nun - die Opfer sind kaum beerdigt, das Klagen in den betroffenen Familien kaum verstummt - gibt es bereits so etwas wie eine Amnestie.

Um die wie eine verheerende Horde von Ort zu Ort ziehenden britischen Fans von weiteren Ausschreitungen fernzuhalten, wurden drastische Sperren verhängt. Die FIFA hat nun damit begonnen, sie zu lockern. Das kann eine Signalwirkung haben - wenn auch zuzugeben ist, daß der nun außer Kraft gesetzte Beschluß im Grunde recht unsinnig war. Denn außerhalb Europas treten englische Fans nur selten und wenn, dann obendrein auch nicht in allzu großen Gruppen auf.

Das hängt einmal damit zusammen, daß englische Klubs nicht allzu oft in Südamerika, Japan oder Australien spielen. Zum anderen damit, daß Fußball-Fans doch oft das Geld fehlt. um eines Fußballspiels wegen eine teure Reise nach Übersee

Was soll also der neue Beschluß? Ein Sprecher der FIFA behauptet, man setze dennoch die Europäische Fußball-Union (UEFA) nicht unter Druck, vielmehr unterstütze man sie bei ihren Sanktionen. Das mag ja durchaus so sein. Nur: die jetzige Lockerung ist bereits eine Aufweichung der Front.

Die UEFA kann, wenn auch nicht von heute auf morgen, so doch mittelfristig mit diesem FIFA-Urteil permanent unter Druck gesetzt werden. Zum Beispiel von den englischen Profi-Klubs, denen es finanziell nicht gut geht. Aber eigentlich sollte es ja umgekehrt sein: Unter Druck gesetzt werden sollten die randalierenden Fans und diejenigen, die nicht genug zu ihrer Bändigung taten.



Nächste Zwischenstation ist Bonnl

# Die Kuppel am Himmel

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Die Sachlage zu Präsident Reagans "Strategischer Verteidi-gungs-Initiative" (SDI) klärt sich allmählich, und das auf verminftige Weise. Die Amerikaner tun das denkber Klügste: Sie öffnen gegenüber den europäischen Partnern weit die Arme, laden sie zur Teilnahme an dem Forschungsprogramm ein, aber überlassen es ihnen völlig, ob und wie sie es machen wollen.

Dieses Verfahren entspricht den Gegebenheiten. Erstens wollen die USA das Forschungsprogramm uneingeschränkt in eigener Hand behalten; sie werden es selbst finanzieren und die Aufträge erteilen. Zweitens sind sie an einer aktiven Mithilfe interessiert, die weniger die europäischen Staaten als vielmehr ausgewählte Unternehmen und Forschungsstätten leisten können. Deshalb stellt es Washington ins Belieben der Europäer, selbst zu entscheiden. in welcher Weise sie sich als Staaten vertraglich binden.

Mit dieser erstaunlich elastischen Haltung bieten die Amerikaner griesgrämigen Vorwürfen, die sie ansonsten von ihren europäischen Freunkein Ziel, es sei denn jenem Generalvorwurf derer, die an der sowjetischen Agitationslinie entlang SDI rundweg ablehnen. Die europäischen Regierungen sehen sich auf sich selbst zurückgeworfen. Einerseits können sie der charmanten Flexibilität Washingtons entnehmen, daß Amerika die Europäer für das SDI-Programm nicht unbedingt braucht; andererseits ist ihnen klar, daß unter dem Rubrum SDI die Technologie des 21. Jahrhunderts entwickelt wird. Eine Industrienation, die sich da ausklinkt, nagelt sich auf das 20. Jahrhundert fest. Hier geht es nicht nur um äußere Sicherheit, sondern ganz konkret um den Wohlstand von mor-

Unverhofft müssen die Europäer erkennen, daß sich die Fronten verkehrt haben: Die Amerikaner stehen ihnen nicht als Fordernde gegenüber, sondern sie den Amerikanern als Bittende. Die Alternative wäre, sich um die eigene wirtschaftliche Zukunft nicht zu scheren und die Hände in den Schoß zu legen. Aber zumindest der deutschen Regierung steht eine solche Wahl gar nicht offen. Unsere Unternehmen müssen elementar daran interessiert sein, an der Zukunftstechnologie mitzuwirken, und die Bundesregierung hätte nicht die Macht, sie daran zu hindern. Damit ist

Sachlage zu Präsident der einzuschlagende Weg vorprogrammiert.

> Kanzlerarptsminister Schäuble hat egenüber dieser Zeitung von einem Rahmenabkommen gesprochen, das zweifach zu charakterisieren wäre: Es begründet keine finanzielle Beteiligung des Staates Bundesrepublik Deutschland an SDL mithin auch keinerlei Einwirkung Bonns auf die Ausgestaltung des Forschungspro-gramms. Da bleiben die Amerikaner Herr im Hause. Eine solche Begrenzung mag den interessierten Europäern durchaus willkommen sein. Zwar bleibt es bei ihrem grundsätzlichen Ja zu dem Forschungsprogramm; aber Moskau kann nicht glaubhaft den Vorwurf erheben, europäische Staaten finanzierten Reagans Projekt und wirkten auf es unmittelbar ein. Ein solches Rahmenabkommen hätte nur das Ziel, die beteiligten Unternehmen und Forschungsinstitute abzusichern und ihnen den eigentlichen Zweck ihres Mitmachens, die eigene Nutzung der unter amerikanischer Regie entwickelten neuen Technolo-

Noch in anderer Weise sind die Europäer auf sich selbst zurückgeworfen. Es könnte ihre Position gegenüber den USA stärken, wenn sie zwar einzeln, aber doch ein inhaltsgleiches Rahmenabkommen mit Washington schließen. Vielleicht geht Bonn mit einer Mustervereinbarung voran. Man wird sehen, wie einig sich jene Regierungen sein werden, die ihrer Industrie den Weg zu SDI öffnen wol-

gie, mit staatlicher Autorität zu garan-



Ein Schutz, der uns obendrein nichts kostet: Schäuble

Weiter: Da SDI die europäischen Staaten keinen Pfennig kostet, können die Regierungen ohne finanzielle Überforderung darangehen, den voll-mundigen Reden über Eureka Taten-folgen zu lassen. Bislang sind die schönsten europäischen Blütenträume dieser Art am nationalen Egoismus gestrandet. Es wäre ein Wunder,

erginge es Eureka anders.

Und schließlich: Alfred Dregger hatte von seiner letzten Amerikareise das Modell eines direkt auf Europa bezogenen Schutzprogramms mitgebracht, das er die "kleine SDI" nannte. Er beschrieb es als integrierte Gemeinschaftsaufgabe der europäischen Partner und der USA. Eine solche europabezogene SDI setzt allerdings eine gemeinsame Sicher-heitspolitik der Europäer voraus. Wird es je dazu kommen?

Indessen klärt sich auch die strategische Vorstellung, was SDI sein soll. Nicht wenige Europäer befürchten, die USA werden um ihren Kontinent einen Schutzschild im Weltraum errichten, der Amerika die Ängste vor einem atomaren Raketenüberfall uns? Andere sagen, es sei doch unmöglich, den ganzen Weltraum derart mit Abwehr-Apparaten zu benflastern, daß da keine Sowjetrakete mehr durch käme. Beide Einwände gehen fehl.

Anfang Juli sagte Dregger gegen-über dieser Zeitung: "SDI ist gewissermaßen eine Kuppel über dem Ge-biet, aus dem Raketen aufsteigen können\*. Jetzt hat Richard Perle, Staatssekretär im Pentagon, das Schutzdach geographisch geortet: Die USA wollen "mit SDI eine Kuppel über die Sowjetunion legen", so daß aus ihr "Raketen nicht mehr herauskämen". Dementsprechend hätte die "kleine SDI", über die noch nachgedacht wird, das europäische Aufmarschgebiet sowjetischer Kurzund Mittelstreckenraketen mit einer Kuppel zu überziehen.

Diese bildhafte Vorstellung ist pla-stisch genug, um die Bundesregierung zu ermuntern, sich nicht mit dem Rahmenabkommen zu begnügen, sondern die Mitarbeit am Forschungsprogramm ohne Verzug mit einer offensiv vertretenen Philosophie der neuen Abwehr-Strategie zu begleiten. Das Feld darf nicht jenen überlassen bleiben, die sich über SDI moralisch entrüsten. An guten Argumenten fehlt es nicht.

# IM GESPRÄCH Miguel d'Escoto

# Nicht nur er fastet

Von Werner Thomas

Er hat seine huxuriöse Villa an der Carretera Sur mit einem spartanisch eingerichteten Raum der Monsenor-Lezcano-Kirche vertauscht, um für den Frieden zu fasten. Er wird Ronald Reagan in seine Gebete einschließen. Miguel d'Escoto: "Wenn es einen Preis geben würde für internationale Terroristen, würde ihn Präsident Reagan gewinnen."

Nicaraguas schwergewichtiger Au-Benminister ließ sich vorübergebend von seinem Amt entbinden. Er möchte als Hungerkünstler zunächst in seinem Land einen "christlichen Aufstand" entfachen, "dessen Funke sich in Solidaritätsaktionen unter Männern und Frauen guten Willens in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und der Dritten Welt multipliziert". Zeitliche Vorstellungen hat d'Escoto nicht. Auf die Frage, wie lange er ausharren wolle in dieser kargen Um-

gebung, antwortete er: "Unbegrenzt." Der 52jährige Priester ist einer der besten Propagandisten der sandinistischen Comandantes. Er wirbt seit Jahren schon unter dem Deckmantel des Christentums für eine marxistische Revolution und konnte in westlichen Ländern viele Sympathisanten sammeln. Seine weltweit publizierte Fastenaktion soll dem gleichen Ziel dienen.

Miguel d'Escoto Brockmann, in der amerikanischen Filmmetropole Hollywood geboren, gehört zum inneren Kreis der sandinistischen Führung. Die Comandantes vergaßen nie, daß er ihnen einst zur Machtübernahme verholfen hat: Er spielte 1979 eine Schlüsselrolle bei den Verhandkungen mit den Amerikanem in Costa Rica über die Bildung einer Koalitionsregierung, die der Somoza-Diktatur folgen sollte. Die Carter-Emissäre ließen sich von d'Escoto und dem Versprechen demokratischer Verhältnisse beeindrucken und zwangen Somoza zum Rücktritt.

Der Priester wurde mit dem Au-Benministerium belohnt. Er durfte als einer der wenigen Zivilisten an den geheimen Sitzungen des sandinistischen Politbüros "Direccion Nacional" teilnehmen, dem die neun wichtigsten Comandantes angehören.

D'Escoto, Mitglied des linken amerikanischen Maryknoll-Ordens, haßt die Vereinigten Staaten. Er attackierte bei Nicaragua-Diskussionen im US-Fernsehen die Reagan-Regierung oft so rüde, daß selbst liberale Demo-



Fürchtet nicht die Lächerlichkeit:

kraten düpiert reagieren. Der Vatikan rangiert bei ihm nicht weit hinter den USA Er stützt die sogenannte "Volkskirche", den religiösen Arm des sandinistischen Systems. Er fühlt sich den Comandantes mehr verpflichtet als dem Papst. Da sich d'Escoto und drei andere Geistliche in Regierungsdiensten weigerten, ihre weltlichen Ämter niederzulegen, verbot ihnen der Vatikan, ihre priesterlichen Funktionen weiter auszu-

Der Außenminister, der während der Fastenzeit von seinen Stellvertretern Victor Tinoco und Nora Astorga vertreten wird, ist nicht bei bester Gesundheit. Er soll an einem Rückenund Gallenleiden laborieren. Er ließ sich in den letzten sechs Monaten zweimal in Kuba ärztlich behandeln. 🕬 Präsident Daniel Ortega, der d'Escoto in der Kirche besuchte und "diese neue Form des Kampfes gegen die Reagan-Regierung würdigte, erklärte Journalisten, d'Escoto sei noch nicht kuriert.

Der Fastende weiß, daß er Gefahr läuft, nicht ernst genommen zu werden. "Der Feind kann mich lächerlich machen, aber ich fürchte ihn nicht", sagte er. "Ich fürchte auch nicht den Tod." Prompt bemerkte "La Prensa". die einzige Oppositionszeitung des Landes, daß der korpulente Kleriker nun lediglich das Schicksal vieler Nicaraguaner teile: Die meisten Bürger seien angesichts der wirtschaftlichen Notlage schon seit einiger Zeit gezwungen, den Gürtel enger zu schnal-

# **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

Das Oldenburger Blatt bewertet die Bre-mer SPD:

Klaus Wedemeiers Absicht, den bei der Nominierungs-Prozedur unterlegenen Henning Scherf als Stellvertreter in die politische Verantwortung mit einzubinden, ist folglich einmal ein Beweis für die Strategie, mit der die SPD den Bundestagswahlkampf 1987 zu bestreiten gedenkt: Die SPD, die Hans Koschnick in bundespolitischen Aufgaben einbindet. will durch ihr personelles und programmatisches Angebot sicherstellen, daß sich breite Wählerschichten "links von der FDP" in der SPD wiederfinden können. Das Ruder liegt also in Bremen weiter hart Backbord.

# **Weltfälliche Nachrichten**

Die Flucht nach vom trat Generalbundesanwalt Rebmann gestern an. Zum Glück gab es (noch) keine neue blutige Gewalttat von RAF-Terroristen. Freilich sind die von den Fahndern gesammelten Daten so alarmie-rend, daß der Appell zu höchster Wachsamkeit trotz der damit verbundenen Beunruhigung der Bevölkerung unumgänglich wurde...Die letzten Anschläge und Attentatsversuche haben gezeigt, daß die jüngste sie Hauswände zum Einsturz bringt auch Zufallsopfer brutal in Kauf

# Münchner Merkur

Er beschäftigt sich mit dem Weinsto Daneben aber bleibt eine Menge zu tun, um die verantwortlichen Behörden auf den Geschmack zu bringen, in künftigen Fällen sofort Alarm zu schlagen und die Bevölkerung zu warnen. Hier wurde offensichtlich nach dem Motto "Wein trinken und abwarten" verfahren. Und das ist der zweite, hausgemachte Skandal in diesem eigentlich importierten Fall. Die Politiker sollten sich der Sache schleunigst annehmen.

# Fuldaer Zeitung

Zur Lage in Polen meint sie:

Der polnische Regierungssprecher Jerzy Urban bezichtigte westliche Korrespondenten der Unwahrheit und warf ihnen "schmutzige Methoden" vor. Falls sich das nicht ändere, müsse ein internationales Tribunal feststellen, welche Meldungen auf Wahrheit beruhen . . . Von Angst diktiert wurde gewiß auch die Absage an ein deutsch-polnisches Jugendwerk. Gerade Kontakte unter jungen Menschen beseitigen Mißverständnisse und lassen erkennen, wie es um die Verhältnisse im Gastland wirklich

# Im Wein ist manchmal Wahrheit und oft Verzögerung

Wieso brauchte das Bundesgesundheitsamt so lange mit seiner Antwort? / Von Joachim Neander

Auf zweierlei Weise könnte der ter mußten sogar erst eine neue Ana-Skandal um die gepanschten lysemethode dafür entwickeln. österreichischen Weine auch zu einer Affäre für deutsche Behörden werden. Da ist erstens die Frage, warum die offizielle Warnung durch das Bundesgesundheitsamt erst zweieinhalb Monate nach den ersten Feststellungen erfolgte. Und da ist zweitens die Frage, ob die Form dieser Warmung nicht Schadenersatzforderungen in unermeßlicher Höhe aus Österreich nach sich ziehen wird.

Daß der Pansch-Skandal an sich eine Neuigkeit ist, kann beim besten Willen niemand behaupten. Schon im April gab das österreichische Ministerium für Landwirtschaft den Gesundheitsministerien in Bonn und Mainz (weil über Trier die meisten Weinimporte laufen) eine erste Vorwarnung. Die WELT ging schon am 4. Mai in ihrem Wirtschaftsteil auf den Vorgang ein. Noch wußte man freilich über die beanstandete Substanz. die glyzerinähnliche Alkoholart Diethylenglycol, hierzulande wenig. Die Chemischen UntersuchungsämAls man damit im Mai die schon

aus weinrechtlichen Gründen verbotene Substanz in österreichischen Importweinen erstmals nachgewiesen hatte, unternahm das Ministerium in Mainz (und parallel dazu unternahmen die Behörden anderer Bundesländer) zweierlei: Erstens wurde die Weinkontrolle angewiesen, die beanstandeten Weine überall bei den Abnehmerfirmen, teilweise direkt aus den Verkaufsregalen, zu beschlagnahmen. Dies ist mit mindestens 1,5 Millionen Litern so geschehen. Sämtliche Abnehmer sind bekannt, sie handelten gutgläubig. Bisher gibt es gegen sie kein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren.

Gleichzeitig wurde das Bundesgesundheitsamt dringend um eine Expertise über das Wesen und die eventuelle Gefährlichkeit der entdeckten Substanz gebeten. Die offizielle Antwort des Bundesgesundheitsamts in Form eines Fernschreibens traf in Mainz, so unglaublich

dies klingen mag, am 10. Juli ein, also einen Tag, nachdem das Amt bereits öffentlich vor dem Genuß österreichischer Prädikatsweine gewarnt hatte. Als "Bedenklichkeitsgrenze" wurden hundert Milligramm Diethylenglycol pro Liter Wein angegeben. Die bisher im Wein festgestellten Mengen liegen weit darüber, teilweise bis zu zehn Gramm pro Liter, wie gerüchteweise Dennoch sind in der Bundesrepu-

blik bisher keine konkreten Fälle einer ernsthaften gesundheitlichen Schädigung durch die verfälschten österreichischen Weine dokumentiert worden. Auch unter Toxikologen herrscht offenbar Uneinigkeit darüber, von welcher Menge an die Substanz, die auch in Frostschutzmitteln verwendet wird, wirklich gefährlich ist. Todesfälle, wie sie teilweise aus dem Ausland in sensationeller Aufmachung gemeldet wurden, beziehen sich nicht auf mit Diethylenglycol verfälschten Wein, sondern auf offenbar alkoholsüchtige Personen, die Frostschutzmittel anstelle eines alko-

holischen Getränks konsumiert hat-ten. Ähnliches ist ja auch bei Methylalkohol bekannt.

Auch die Frage, wie lange eventuell schon Spät- und Auslesen oder Eis-weine aus Österreich mit dieser Substanz verfälscht worden sind, kann erst im Verlauf der strafrechtlichen Ermittlungen an Ort und Stelle ge-klärt werden. Der zunächst aufgetauchte Verdacht, auch deutsche Weine könnten damit gepanscht sein, hat sich nirgendwo bestätigt.

Die in der Bundesrepublik be-schlagnahmten Weine werden entweder zu Industriealkohol verarbeitet oder unter Aufsicht nach Österreich reexportiert. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Affäre auf den gesamten Weinmarkt haben wird, läßt sich nur dunkel ahnen. Weingroßhändler, Warenhäuser und Supermärkte haben unter dem Schock des Skandals teilweise sämtliche österreichischen Weine aus dem Angebot genommen, auch solche, von denen sie genau wissen, daß sie nicht ge-

Scharenweise bringen ihnen Käufer die vor längerer Zeit gekauften Flaschen zurück und verlangen Erstattung des Kaufpreises. Die Firmen ihrerseits erwägen, Schadenersatz-klagen gegen ihre österreichischen Lieferanten zu richten. Eine riesige ProzeBlawine scheint auf die gesamte Weinwirtschaft zuzukommen.

Da ist es keineswegs unmöglich, daß am Ende die in ihrer überwiegenden Mehrheit nicht belastete österreichische Winzerschaft versucht, sich an jenen deutschen Behörden schadlos zu halten, die zuerst durch Säumigkeit und dann durch undifferenzierten Alarm - schließlich sind nicht alle österreichischen Weine verfälscht – das Ausmaß des Skardals noch vergrößert haben. Das Bundesgesundheitsministerium in Bonn erklärte am Donnerstag, es habe offiziell erst jetzt von der Angelegenheit erfahren. Wie das zustandekommen konnte und wie der Alarmolan bei Lebensmittel- oder Genusmittelge fahren funktioniert, ist eine weitere interessante Frage.

-a-cainag

-CHIEC

et

# rel q.E2c0f0 Durch das Grau des Alltags **schimmert**

Gorki-Straße in Moskau: Das ist eine faszinierende Mischung aus sozialistischer Tristesse pulsierendem Leben und viel, viel Erinnerung.

Fon R.-M. BORNGÄSSER

er schwerfällige Sprengwagen, der mitten im quirlenden Verkehrsstrom des Boulesprüht, lackiert das Pflaster, löst den Staub. Ein gewöhnlicher Freitag im Sommer auf der Gorki-Straße in

Bei der Nennung dieser Staße verzücken sich regelmäßig die Gesichter alter Emigranten im Ausland, Erinnerungen werden beraufbeschworen. Doch die gewaltige Menschenmasse, die an diesem heißen Nachmittag ohne Pause auf dem Gehweg schiebt und eilt, hat keine Zeit für Träume und Erinnerungen. Es gilt, einzukau-fen. Die Geschäfte sind bis zum späten Abend geöffnet.

Die Gorki-Straße, vergleichbar in ihrer Bedeutung den Champs-Elysees in Paris, der Königsallee in Düsseldorf, bildet den breiten Mahlstrom Moskaus, der zum Roten Platz fließt.

Hochbetrieb und wildes Gedränge bei Elisejew, Gorki-Straße Nummer 14. Hier war früher, um die Jahrhundertwende, der berühmteste Delikatessenladen Moskaus. In dem Salon dieses Hauses, das sich einst die Fürstin Wolkonsia erbauen ließ, traf sich die Schriftstellerelite Moskaus. Hier befand sich auch am 26. Dezember 1826 Puschkin unter denjenigen, die die Fürstin verabschiedeten, die ihrem Mann in die Verbannung nach Sibirien folgte. Heute beherbergt das Gebäude "Gastronom 1".

---

7 7 1

- -

August And

Das Warenangebot ist hier genauso dürftig wie in den anderen Supermärkten der Stadt. Doch die Moskauer lieben diesen Laden, lieben die se falsche, erhalten gebliebene Bojarenpracht. Unter den funkelnden Kristall-Lüstern, der dunklen Holztäfelung, dem geschnitzten Rankenwerk, den Säulen und Säulchen drängen sie sich, bilden Schlangen nach Fischkonserven, Wein und Kognak aus Georgien, nach Trockenobst, den ersten Tomaten und nach fettem, geräuchertem Schweinefleisch. Stark kontrastiert der einstige Glanz zu diesen einfach gekleideten Menschen, diesem schmalen Warenangebot

Ob die heutigen Sowjetbürger den in Biographien nachlesen, was die ge-



tiefen Sturz aus der großen Vergangenheit in die spröde Gegenwart auch als solchen empfinden, läßt sich schwerlich feststellen. "Genossin, träumen Sie nicht, wir wollen noch nach Hause", herrscht einer eine alte Frau an, die unschlüssig vor den fetten Fleischbergen steht. Vor zwei Jahren wurde der Direktor dieses Ladens wegen Unterschlagung zum Tode verurteilt.

Der nicht enden wollende Menschenstrom eilt vorbei an dem Denkmal des Fürsten Dolgoruki, dem Gründer Moskaus, auf seinem eisernen Roß. Noch vor 1932 hieß die Gorki-Straße Twerskaja, führte sie doch nach Twer (heute Kalinin). Über die Twerskaja zogen einst ausländische Botschaften in Moskau ein, und aus der neuen Hauptstadt an der Newa kamen die Zaren hierher zur Krönung in den Kreml. In der Twerskaja wurden die schönsten Häuser und Hotels erbaut und die luxuriösesten und teuersten Geschäfte eingerichtet. Hier flammten die ersten Straßenbeleuchtungen auf, und hier wurde das erste Moskauer Steinpflaster verlegt.

Stalins "Generalplan" ließ dann die Straße von 15 auf 40 Meter mit sechs Fahrspuren verbreitern. Kirchen und viele alte Häuser wurden abgerissen, einige einfach nach hinten geschoben. Dafür entstanden neue hohe Häuser in der \_Stalin-Gotik". Auch den heutigen Kreml-Machthabern bietet diese Hauptstaße noch immer eine ideale Präsentier-Kulisse. Täglich sausen hier die schwarzen, verenen "Sils" in den Kreml. Im Mai und Oktober übt hier das Militär nächtelang für die Militärparaden.

Die meisten historischen Baute an der Gorki-Straße wurden ausgelöscht. Doch noch immer kann man

schulten Intourist-Führerinnen heute so sorgsam verschweigen.

Auf dem Giebel des Hotels Zentralnaja blinkt ein "Z". Die älteren Amerikanerinnen, auf deren Button "Happy Tours" prangt und die sich alle Mühe geben, diesem Motto ge-recht zu werden, ahnen sicher nicht, daß sie im ehemaligen Hotel "Lux" abgestiegen sind, der Herberge der Kommunistischen Internationale der dreißiger Jahre. Herbert Wehner könnte sicher Präziseres über iene Zeit aussagen. Ebenso wie einst Tito. Ulbricht und Thälmann. Denn hier machten Stalins Gefolgsleute Jagd auf sie, von hier aus brachte man sie ins berüchtigte Lubjanka um die

Ecke zum Verhör. Einige, die den Weg nicht zum Hauptquartier der Geheimpolizei machen wollten, wählten ihren eigenen Weg: Sie sprangen, wenn es an der Tür klopfte, aus dem Fenster in den Hinterhof, um vorne niemanden zu erschrecken. Jetzt stehen auf dem Hinterhof Kisten und Küchenabfälle herum. Manchmal sieht man eine Ratte vorbeihuschen.

Auch das Hotel "National" am Anfang der Gorki-Straße verströmt noch immer einen Hauch der alten Zeit. Golden sind die Tapeten, Kronleuchter schimmern, vervielfachen ihren Glanz in den zahlreichen Spiegeln. Verdrießlich die Ober, die Kaviar in Silherschlisselchen servieren.

Anatole France logierte hier ebenso wie Bernard Shaw. Die Einheimischen gehen hier kaum her zum Essen. nur die Fremden, die "Stummen", wie die Russen von demenigen sagen, die nicht ihre Sprache sprechen, sie lieben diesen Ort, wo sie vom Restaurant aus auf die angethedrale schauen können. Vor dem Hotel flanieren jetzt bereits "Damen", die auf Kundschaft lauern. "Wollen Sie Rubel - ich tausche zum doppelten Kurs, ja zum dreifachen", so raunt man den Touristen zu.

Die Gorki-Sraße, längst keine Büh-ne der Geschichte mehr, der harte sowjetische Alltag spielt hier die Hauptrolle. In einem Seiteneingang drängt sich eine lange Menschenschlange: Apfelsinen aus Marokko sind eingetroffen. Losverkäufer machen hier ebenso gute Geschäfte wie die Eisfrauen und die Limonadenverkäufer. Für 20 Kopeken "Eskimo" am Stiel, für 10 Kopeken eine lauwarme, süße Limonade.

Natürlich gibt es auf der Gorki-Sra-Be auch Cafés. "Kafe" so heißen sie auch im Russischen. Doch wer an Phisch, an Fauteuils, an Tortenberge und Gebäcktürme denkt, liegt völlig verkehrt. Die Cafés hier, wie z. B. das Café Mars, sind traumlose Schnellimbisse mit Resopalplatten und Plastikgeschirr. Alte Frauen in weißen Kitteln schieben ein Wägelchen durch. um das schmutzige Geschirt abzuräu-

FOTO: JURGENS men. Höhepunkt eines solchen Cafébesuchs ist mitunter ein Eisbecher mit Papierschirmchen oder ein Glas

vom süßen Champagner. Der Hauch von Eleganz und Luxus in dem nahen Kosmetikladen erstreckt sich vorwiegend auf das in roter Verpackung angebotene Par-film "Krasnaja Moskwa", ein schwer betäubender Duft, den man aus den Kleidern nicht mehr berausbekommt. Die jungen Moskauerinnen allerdings ziehen "Helena" vor, ein süßes Frühlingsparfüm, wie die Verkäuferin gelangweilt erklärt.

Auch das Juweliergeschäft "Berjoska" lockt nicht mit Auslagen, entfaltet keinen Warenzauber. Drinnen in der Halbdämmerung liegen unter Glas mit dicken Preisschildern verse hen vor allem Eheringe. Die Goldpreise sind hoch, einige hundert Rubel. Eheringe werden zwar vom Staat subventioniert, allerdings nur beim ersten Mal. Der Laden ist fast leer. Nur einige junge Leute drängen an die Schaukästen. Ein wachsamer Milizionär plaudert mit der Verkäuferin.

Da ist die Auswahl in den zwei großen Buchhandlungen auf der Gorki-Sraße schon reichhaltiger. In "Moskwa" und "Drushba" kann man mitunter schöne Kunstbände finden. In einem Seitenfenster entdeckt man sogar Hemingways "Fiesta". Die Klassiker wie Tolstoi, Tschechow und Puschkin sind jedoch vergriffen. Dafür in den Regalen Lenin- und Marx-Traktate im Überfluß.

Am Puschkin-Denkmal liegen Flieder- und Nelkensträuße auf dem Sockel. Der Platz hat seine Anmut allein von den Menschen, die hier abseits der geschäftigen Straße verweilen. Kinder spielen Ball, Liebespaare manchmal trifft man auch auf einen, der sich vor dem Denkmal plaziert und Puschkin-Stellen deklamiert. Hier läßt es sich gut verweilen, bevor man sich wieder in den endlosen Menschenstrom einreiht.

Am Weißrussischen Bahnhof endet die Gorki-Straße. Hier wurde auch dem Dichter ein Denkmal gesetzt. Grell prangt, jetzt am Abend, am Abschluß dieser Straße ein Lenin-Zitat in Leuchtbuchstaben in den Himmel. All jenen gewidmet, die in den Parteizeitungen wie "Trud" und "Iswestija", gleich um die Ecke herum, arbeiten. "Die Zeitung ist nicht nur kollektiver Propagandist und kollektiver Agitator, sondern auch kollektiver Organisator", heißt es da.

Die Geschäfte auf der Gorki-Straße haben jetzt geschlossen. Eine alte Frau fegt die Trottoirs. Der Verkehr ist abgeflaut. Nur wenige Menschen sind noch auf der Straße. Die Linden verströmen einen betäubenden Duft. Nur aus der Valuta-Bar des Hotels "Intourist" hört man noch Musik und Lachen, Hier ist der fremde Moskau-Besucher nicht lange allein.

Ein Wegweiser durch den Abgas-Dschungel

Beschlüsse zum ahgasarmen Auto. Dennoch bleibt bei vielen Autofahrern – obwohl alles klar ist – nichts als Verwirrung.

Von HEINZ HORRMANN

Tur die Modelltreue war geblieben. Ein Opel sollte es schon sein. Ansonsten zeigte sich der Kölner Kaufmann Heinz Kempen total verwirrt von Schadstoffwerten, Steuersätzen, Tips und Warnungen. Überfüttert mit Fristen und Rechnungen, konnte er im gläsernen Pavillon mit den geschickt angestrahlten Modellen immer nur bekunden, daß er willens sei, einen angemessenen Kompromiß zwischen der Sorge um den privaten Geldbeutel und der allgemeinen Verpflichtung für saubere Luft zu finden.

Der Händler, nach zwei Jahren Verunsicherung ebenfalls überfordert, eine ehrliche Empfehlung auszusprechen, packte Informationsbroschuren, Prospekte und Fotos für die Meinungsbildung zusammen. Die Frage nach dem guten Rat beantwortete er mit Schulterzucken.

Auch Deutschlands größter Autohändler Helmut Becker vermag nach den - vorerst - endgültigen Luxemburger Beschlüssen noch keinen entscheidenden Kauftip zu geben. Er will das Umweltauto nicht \_kaputtreden", wie er sagt, appelliert bei der Kaufentscheidung aber nur ans Gefühl des Fahrers: "Der soll nach seinen Vorstellungen entscheiden.

Wegweisendes verkünden auch die Hersteller nicht. So kann Ford-Unternehmenssprecher Friedmar Nusch mit Sicherheit nur sagen, daß es ein Fehler wäre, die Kaufentscheidung weiter aufzuschieben. Den Ausschlag für den Fahrzeugtyp, mit oder ohne Katalysator, sollen im Einzelfall Verfügbarkeit von bleifreiem Benzin in akzeptabler Reichweite sowie persönliche Überlegungen geben.

Was für einige damit befaßte Politiker und wenige Experten der Automobilbranche ein bis auf die Dieselwerte nun endgültig abgeschlossener Vorgang ist, stellt sich für hunderttausend kaufwillige Kunden im Lande immer noch als Verwirrpuzzle dar. Das Chaos ist so vollkommen, daß selbst Experten der Steuerverwaltung die überraschenden Folgen und Einzelheiten der neuen Gesetze und Verordnungen in Sachen Abgas noch nicht richtig erkannt und übernom-

Fest stehen seit dem Kompromiß on Luxemburg die Schadstoffwerte 1400 ccm Hubraum ab dem 1. Oktober 1991 (völlig neu entwickelte Mo-

45 Gramm Kohlenmonoxid (CO), 15 Gramm der Gesamtsumme Kohlenwasserstoffe und Stickoxide (HC+NOx) und sechs Gramm einzelgewertete Stickoxide im Testzyklus

Bei den Wagen der unteren Mittelklasse verlangt man ab 1993 (Neuentwicklungen 1991) die Grenzwerte 30 CO, acht HC-NOx und null NOx. In der großen Klasse (über 2000 ccm) einigte man sich auf 25 CO. 6.5 HC-NOx und 3,5 NOx von 1989 (1988).

Die Kleinsten sollen nun durch einfache und wenig aufwendige Eingriffe an Zündung und Motor auf die neue Formel gebracht werden. Dazu rief Ford unmittelbar nach dem EG-Abgaspoker Entwicklungsingenieure aus den Werksferien.

In der Klasse bis zwei Liter erreicht man die Werte mit dem teuren Dreiwege-Katalysator, aber auch mit dem ungeregelten kleinen Schadstoffumwandler, während bei den Großen die Situation eindeutig ist. In zwei Jahren geht nichts mehr ohne den elektronisch gesteuerten und mit Edelmetallen beschichteten "Wabentopf", den Katalysator.

Daimler-Benz-Sprecher Dr. Bernd Gottschalk ist dennoch zufrieden. Hier herrscht endlich Rechtsklarheit für die Hersteller, die nun ihre Fahrzeuge zertifizieren können, und für die Kunden, die eine bessere Basis für ihre Entscheidung haben. Bis zum Ende dieses Jahres werden wir alle Benzinfahrzeuge auch mit Katalysator anbieten.

Jeder zweite Kunde will jetzt oder in nächster Zeit ein neues Fahrzeug der Mittelklasse unter zwei Liter erwerben. Welche Möglichkeiten hat er nun, und wie sieht seine Kostenrechnung aus?

Entscheidet er sich z.B. für einen Opel Ascona GL mit 1,8 Liter Einspritzmaschine (und Fünfgang-Geriebe), zahlt er 21 170 Mark. Dieses Modell kostet mit Katalysator (aber ohne fünften Gang) 22 039 Mark. Die Differenz macht hier ganze 869 Mark aus. Laut Werksangaben kommt der herkommliche Ascona mit 8.8 Liter Sprit, der gesäuberte mit 9,1 Liter bleifreiem Normalbenzin aus. Zur Zeit kostet der "normale" Ascona 14,40 Mark je 100 ccm Steuern im Jahr, ab Januar 1986 21.60 Mark. Mit Katalysator ist das Modell fünf Jahre und acht Monate steuerfrei, der Fahrer spart hier 2200 Mark. Das ist allerdings noch nicht der ganze Profit.

Selbst Experten vergessen oft, in und Fristen. So dürfen neue Autos bis der Zeit nach der Steuerbefreiung einzusetzen. Hier zahlt der "Kat-Fahrer" dann 13,20 Mark je 100 ccm, also

rend der Fahrer, der sich gegen den Katalysator entschieden hat, weiterhin 338.80 Mark für zwölf Monate überweisen muß.

Noch im Laufe des Jahres wird es allerdings für ihn einen Nachrüstsatz mit dem ungeregelten Klein-Katalysator geben, der zwischen 500 und 1000 Mark kosten wird. Er bekommt damit sämtliche steuerlichen Vorteile. Um beim Beispiel Ascona zu bleiben: Der 1,6 Liter Diesel (mit deutlich weniger Leistung) kostet 18615 Mark. Wenn die noch nicht errechneten Rußpartikel-Grenzwerte feststehen, wird auch er als schadstoffarm anerkannt werden.

Bisher gilt die Regel, daß der Hal-ter dieses Fahrzeugs 50 Prozent der Steuerbefreiung eines Benzinmodells bekommt. Dieser Wert soll aber noch einmal überdacht und möglicherweise angehoben werden.

Ein Beispiel aus der Zwei-Liter-Klasse: Hier spricht die Rechnung nicht so überzeugend für den Katalysator. Der Ford Scorpio 2.0i GL kostet ohne Schadstoffumwandler 29910 Mark und 32 740 Mark mit. Die Kaufpreisdifferenz ist beachtlich: 2830 Mark. Der maximalen Steuerersparnis von 2200 Mark steht auch noch ein Mehrverbrauch von 0,9 Liter Sprit je 100 km gegenüber. Bei einer Laufleistung von 12 000 km pro Jahr kommt also noch ein erhöhter Verbrauch von 774 Mark hinzu. Allerdings gilt, wie vorher ausgeführt, auch hier nach Ablauf der Steuerbefreiung der reduzier-

Soweit die Neukäufe. Was aber ist mit dem Heer der Autofahrer, die ihren Wagen gerade gekauft oder bestellt haben oder den alten einfach weiterfahren möchten? Sie brauchen keine Sorgen zu haben, daß sie in Schwierigkeiten geraten. Selbst wenn das Fahrzeug noch zehn Jahre läuft, bis es schrottreif ist, verliert der Halter nicht die Betriebserlaubnis.

Auch die Befürchtung, daß es bald kein verbleites Benzin mehr gibt, ist unbegründet. Bleihaltigen Superkraftstoff gibt es in jedem Fall auf unbestimmte Zeit. Darüber hinaus können 70 Prozent der Gebrauchtwagen aus den letzten vier Automobil-Jahrgängen mit bleifreiem Sprit betankt werden. Sämtliche Volkswagen- und Audi-Modelle vertragen diesen Sprit bis hinunter zum Baujahr

Das ganze Heer dieser "Alt-Pkw" ob sie nun mit bleihaltigem oder bleifreiem Kraftstoff betrieben werden. hat lediglich den Nachteil, daß sie zukünftig mehr Steuern kosten. Wie in der Rechnung erwähnt, verdoppelt sich der Sockelbetrag nahezu: von 14,40 Mark auf 21,60 Mark (je 100 ccm). Für "bedingt schadstoffarme" Fahrzeuge der kleinen Klasse gilt der Steuersatz 18,80 Mark.

Drei wichtige Punkte gilt es zu berücksichtigen: Die Steuervorteile für schadstoffarme Autos verringern sich, je später sie gekauft werden und damit an das Pflichtdatum heranrükcken. Fahrzeuge, die nachträglich umgerüstet werden, für die also keine allgemeine Betriebserlaubnis erteilt wurde, bekommen vom TUV nach bestandenem Test eine Einzelbetriebserlaubnis und den Vermerk, der Steuer spart.

In der Vergangenheit hatte es für umweltbewußte Autofahrer oft Probleme gegeben, bis der Steuervermerk in den Papieren stand. Zukünftig soll der Autobesitzer schnell und ohne eigenes Zutun in den Genuß der steuerlichen Förderung kommen. versprach Bundesverkehrsminister







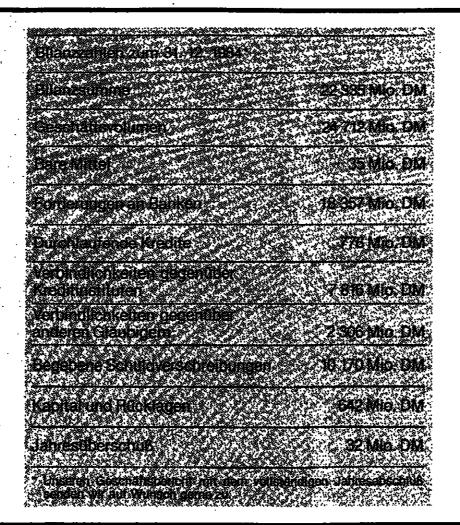

Wir refinanzieren agrarbezogene Vorhaben aller Art, so zum Beispiel Investitionen der Landund Forstwirtschaft, des Wein- und Gartenbaus, des gesamten Ernährungsgewerbes sowie Vorhaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden im ländlichen Raum.

Im Jahr 1984 sagten wir hierfür insgesamt 3,2 Mrd. DM mittel- und langfristige Kredite zu. Davon entfielen knapp 850 Mio. DM auf Darlehen zu Vorzugskonditionen, die wir vornehmlich im Rahmen unserer hauseigenen Sonderkreditprogramme anbieten.

Als Emissionsinstitut haben wir 1984 Schuldverschreibungen in Höhe von 3,6 Mrd. DM begeben.

Wir danken unseren Geschäftspartnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Landwirtschaftliche Rentenbank, Hochstraße 2 Postfach 10 14 45, 6000 Frankfurt am Main 1

# Bürgerrechte in der "DDR" eingefordert

hrk/epd, Berlin

Eine Gruppe unabhängiger, häufig in kirchlichen Gruppen verankerter "DDR"-Bürgerrechtler hat in einem Brief an die Teilnehmer der bevorste henden kommunistisch gesteuerten Weltjugendfestspiele in Moskau auf die fehlende Gewährung elementarer Menschenrechte in der "DDR" hingewiesen. Ähnliche Klagen waren bereits kürzlich in einer in Ost-Berlin bekanntgewordenen Erklärung ent-

Zudem hatte der stellvertretende Vorsitzende des "DDR"-Kirchenbundes, Manfred Stolpe, auf dem Kir-chentag Ende Juni in Greifswald diesen Zustand kritisiert. Stolpe hatte erklärt, die "DDR"-Gesellschaft sei in Gefahr, "Ungerechtigkeit zu schaffen oder zu erhalten".

In dem Brief, aus dem der "Evangelische Pressedienst" zitiert, werden allgemeine Grundrechte - wie freie Meinungsäußerung, unzensierter Informationsaustausch, freie Wahl des Wohnsitzes sowie Reisen nach Westund Osteuropa - eingefordert. Not-wendig sei außerdem die "uneingeschränkte Arbeit unabhängiger Gruppen" und der Abbau sozialer und weltanschaulicher Bildungsprivilegien im Lande. Das Schreiben trägt 34 Unterschriften.

Hinsichtlich der Teilnahme ausge-suchter FDJ-Mitglieder an dem Moskauer Treffen verweisen die Briefautoren darauf, daß sie sich von diesen Gruppen keineswegs vertreten fühlten. Der Brief habe den Zweck, "konstruktiv an der Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR mitzuarbeiten", aber sei nicht gegen die "DDR" gerichtete Propaganda.

Zwar seien Ost-Berlins Bemühungen um den Frieden zu begrüßen, aber solange international anerkannte Menschenrechte verletzt würden, könne schwerlich von Frieden gesprochen werden, "denn jegliche Beeinträchtigung der Menschenrechte, gleich in welcher Gesellschaft, gefährdet den Frieden".

Zu der Tatsache, daß sogar Fahrten von "DDR"-Reisenden in andere Ostblockländer beträchtlich erschwert werden, heißt es in dem Text, es sei nicht verständlich, daß "DDR-Bürger ohne Begründung an der CSSR-Grenze zurückgewiesen werden, Privatreisen nach Polen nur in Ausnahmefällen möglich sind sowie Reisen nach Ungarn, Rumänien, Bulgarien und in die Sowjetunion beantragt werden müssen und ohne Begründung abgelehnt werden können".

# Kostenbescheide für Demonstranten rechtswidrig

Für Polizeieinsätze gegen Teilnehmer von Blockade-Demonstrationen dürfen nach geltendem Recht in Baden-Württemberg keine Kosten erhoben werden. Dies entschied der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim in einem gestern zugestellten Beschluß. Damit wurde die umstrittene Verordnung der Landesregierung vom Dezember 1982, mit der Demonstranten zur Kasse gebeten werden sollten, endgültig als rechtswidrig erklärt. Das Gericht bestätigte die vom Land angefochtene Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart. (AZ: 1

Im Beschluß erklärte das Gericht, die Rechtsgrundlage für die Erhebung solcher Kosten in der Vollstreckungskostenordnung sei nichtig. Sie verstoße gegen die "Formvor-schrift" des Artikels 61 der Landesverfassung. Sie bestimme, daß Verordnungen der Exekutive stets die gesetzliche Grundlage, auf der sie beruhten, anzugeben hätten. Das sei hier aber nicht der Fall. Ferner ermächtige das Polizeigesetz das Innenminsterium nicht, eine Kostenpflicht, wie in der Vollstreckungskostenordnung geschehen, auch für die Fälle vorzusehen, in denen es zu keiner Vollstreckungshandlung gekom-

# lebhafter debattieren

Kürzere Redezeiten und neuer Sitzungsrhythmus

GÜNTHER BADING, Bonn

Der Deutsche Bundestag soll wieder zur Stätte der eigentlichen politischen Willensbildung in unserem Land werden. Das ist das Anliegen einer mit ersten Schritten und vorerst nur probeweise ab September greifenden Parlamentsreform, die gestern von Bundestagspräsident Phi-lipp Jenninger angekundigt worden ist. In den Plenarsitzungen werde der Bundestag oft zur reinen Beschlußoder Begründungsmaschinerie; wirklich neue Argumente seien kaum zu hören, da die Dinge meist "ausdiskutiert" seien, sagte Jenninger.

In einem Probelauf von einem halben Jahr sollen zunächst die Redezeiten verkürzt und damit mehr Abgeordnete an Debatten beteiligt werden. Weiterhin soll die Bundesregierung in Sitzungswochen künftig direkt nach Kabinettssitzungen dem Parlament Bericht erstatten und auch Rede und Antwort stehen. Jenninger sage, er "erwarte auch, daß der Bundeskanzler selber" oder aber Fachminister zur Unterrichtung des Parlaments in den Bundestag kämen. Hintergrund der - 1974 schon einmal kurzfristig und erfolglos versuchten -Neuerung ist die Beschwerde von Abgeordneten, daß sie, oftmals in ganztägigen Ausschußsitzungen festgehalten, über wichtige Kabinettsbeschlüsse erst aus der Zeitung erfüh-

### Gähnende Leere

Drittens soll die nach der Geschäftsordnung des Bundestags bisher nicht ausgeschlossene, in der Praxis aber kaum je wahrgenommene Möglichkeit öffentlicher Ausschußsitzungen häufiger verwirklicht werden. In manchen Plenardebatten findet sich bei "gähnender Leere" des Hauses nur der Kreis der Fachleute unter den Abgeordneten, die dasselbe Thema schon eingehend im Ausschuß erörtert haben. Was von den übrigen Vorschlägen – von Verbesserung der Kontrollfunktion und erleichtertem Zugang zu Informationsquellen der Regierung bis zur Nutzung moderner Kommunikationstechniken und, nach dem Vorbild des britischen Unterhauses, der raschen Verfielfältigung und öffentlichen Auslegung (gegen eine geringe Gebühr) der Bundestagsreden schon wenige Stunden nach den Debatten verwirklicht werden kann wird das Plenum noch im September debattie-

Mit dem Ende der parlamentarischen Sommerpause im September soll zunächst die neue Redezeitordnung für mehr Leben in den Aussprachen sorgen. Zu starr ist Bundestagspräsident Jenninger die bisherige Handhabung der sogenannten "Runde" von Fraktionsbeiträgen von jeweils 15 Minuten Dauer. Diese sollen auf zehn Minuten beschnitten werden. Die "Kurzdebatte" mit derzeit zehn Minuten Redezeit soll auf fünf-Minuten-Beiträge gekürzt werden. Alle Zwischenfragen, die bisher die Redezeit der Abgeordneten verkürzt hatten, werden kunftig außerhalb der Redezeit abgewickelt. An die Mitglie-

der von Bundesregierung und Bun-

desrat, die jederzeit im Parlament Re-

derecht haben, wird die "Bitte" ge-

richtet, sich an die neue Ordnung zu

halten und ihre Beiträge ebenfalls in

der Regel auf zehn Minuten zu be-

# Maximal fünf Minuten

Die meisten Abgeordneten fühlen sich durch die strenge Fraktionsdisziplin, etwa durch die starre Festlegung von Rednerlisten für die einzelnen Debatten beschwert. Um hier zu mehr Spontaneität zu gelangen, auch einmal Abgeordneten Gelegenheit zur Rede zu geben, die für die jeweilige Aussprache nicht von der Fraktion nominiert worden sind, soll bei Aussprachen von mehr als zwei Stunden Dauer eine halbe Stunde zur freien Verfügung des Präsidenten reserviert bleiben. Er kann dann außer der für die Fraktionen festliegenden Redezeitverteilung – maximal aber fünf Minuten für jeden Abgeordneten – das Wort erteilen.

Um vom ermüdenden Verlesen schriftlich fixierter Sachdarstellungen wegzukommen ist daran gedacht, daß der Bundestagspräsident mit Genehmigung des Plenums und "gegebenenfalls anstelle einer Aussprache" Sachbeiträge jeder Fraktion zu Protokoll geben läßt.

Auch der Sitzungsrhythmus wird sich ändern. Künftig soll an drei Tagen der Sitzungswochen jeweils ein halber Tag lang im Plenum debattiert werden, wobei der Mittwoch, an dem es derzeit nur die Fragestunde und ansonsten Ausschußsitzungen gibt, voll einbezogen wird. Mit der Halbtagsregelung, entweder vor- oder nachmittags, sollen Überschneidun-gen von Plenar- und Ausschußsitzun-

# Der Bundestag soll bald Mit den Grünen ins "Umweltchaos"?

Von D. GURATZSCH

Noch vor zwei Wochen hatte der hessische Umweltminister Armin Clauss (SPD) auf einem Sonderparteitag der Hessen-SPD frohgemut verkundet: Bisher habe in Hessen noch kein Betrieb wegen Umweltvergehen geschlossen werden müssen. Auch die Abfallpolitik habe den Interessen des Landes gedient. Denn wer die "beste Entsorgungspolitik" mache, der sichere für das

Land auch die Industriestandorte. Der Parteitag rührte nach diesen Sätzen eifrig die Hände zum Klatschen. Aber die Freude ist womöglich von kurzer Dauer, Staafsanwälte haben nämlich strafrechtliche Ermittlungen gegen einen hessischen Chemiebetrieb aufgenommen, dessen Schließung sie bereits für mindestens "juristisch denkbar" halten. Und über Nacht ist auch aus den Filterstäuben hessischer Müllverbrennungsanlagen das Gespenst des .Müll-Chaos" wiederauferstanden, das mit Mühe und Not wenn auch nicht beerdigt, so doch zur Ruhe ge-

bettet schien. Das Chemiewerk, dem ein Sündenregister vorgehalten wird, hat seinen Hauptsitz in Friedrichsdorf bei Bad Homburg und unterhält Zweigbetriebe in ganz Hessen. Flußsäure und Ammoniakschwaden sollen unkontrolliert entwichen, Fischsterben ausgelöst, Kanäle und Grundwasser verunreinigt worden sein. Im Umkreis einer Destillationsanlage der Firma in Waldsolms-Brandoberndorf (Lahn-Dill-Kreis) wurden Konzentrationen an chlorierten Kohlenwasserstoffen gemessen, die den vom Bundesgesundheitsamt für Trinkwasser zugelassenen Wert um das 80fache überschreiten. Als Ursache vermutet der Wetzlarer Staatsanwalt Erwin Trense, der sich nach den Staatsanwaltschaften von Kassel und Frankfurt eingeschaltet hat, "schuldhaft vorwerfbares Fehlverhalten" der für den Betrieb Verantwortlichen.

Als weitaus folgenreicher noch könnte sich der zweite Vorfall erweisen: Fast gleichzeitig nämlich haben schwedische Wissenschaftler Spuren des Seveso-Giftes Dioxin in den Filterstäuben einer werkseigenen Müllanlage von Opel/Rüsselsheim gefunden. Auf dem Werksgelände lagern insgesamt 170 Tonnen Filterstaub in einer Betonwanne.

Der Fall, dem auf den ersten Blick nur lokale Bedeutung zukommt, kann im Handumdrehen ein neues "Müll-Chaos" auslösen. Denn die Schweden hatten die Filterstäube von Rüsselsheim im Auftrag einer

schen Montois La Montagne untersucht. Dort sollten die Plastiksäcke mit der Problemfracht entsorgt werden. Jetzt ist guter Rat teuer, denn die Franzosen lehnen die Übernah-

Nun geht in Wiesbaden die Angst um, daß am Ende auch noch das Geschäft mit dem viel größeren Posten von Filterstäuben aus der Darmstädter Müllverbrennungsanlage platzt, das schon so gut wie unter Dach und Fach war. 1500 Tonnen Filterstäube aus den drei Verbrennungsöfen der Anlage, die die Stadt Darmstadt und fast den ganzen Landkreis Darmstadt-Dieburg entsorgt, wollten die Franzosen nach zähen Verhandlungen abnehmen -

aber noch ist kaum eine einzige Wagenladung nach Frankreich gerollt. Allein Hessen ist auf die Entsorgung der Anlage dringend angewiesen. Schon einmal nämlich waren die

# **Landesbericht Hessen**

Öfen 1984 auf Gerichtsbeschluß drei Monate lang stillgelegt worden, weil sich auf dem Werkshof im Norden Darmstadts die Plastiksäcke mit dem Problem-Müll türmten. Nachdem Experten der hessischen Regierung in den Verbrennungsprodukten des Ofens II einen Dioxinanteil von 0,4 ppb gemessen hatten, wollte keine deutsche Deponie die hessischen Säcke mehr abnehmen. Erst als in fliegender Hast auf dem Gelände der Darmstädter "Bodenkippe West" ein Zwischenlager geschaffen worden war, durften die Öfen wieder befeuert werden. Aber das Lager reicht

nur noch für etwa ein halbes Jahr. Insgesamt hat sich die Halde von Filterstäuben der Darmstädter Anlage inzwischen auf über 2200 Tonnen erhöht. 700 davon gelten mit 0,2 bis 0,4 ppb als zu stark kontaminiert, als daß sie auf offenen Deponien abgelagert werden könnten. Sie sind in Container gefüllt und sollen in Hessens unterirdischer Giftgrube Herfa-Neurode deponiert werden. Die restlichen 1500 Tonnen wollten die Franzosen abnehmen.

Allerdings verhehlen auch die Mitarbeiter der Darmstädter Müllverbrennungsanlage nicht, daß der Inhalt der Plastiksäcke "aus denselben Öfen" stammt. Er sei "lediglich ana-lysemäßig anders behandelt worden" als der Filterstaub in den Containern. So würden jetzt nicht wie bei

der ersten Messung, die in der Folge zur Stillegung der ganzen Anlage geführt hatte, einmalige Proben, sondern deren 15 pro Woche genommen, um "einen vernünftigen Querschnitt zu bekommen".

Im übrigen, so die Werksangehörigen weiter, sei zwar der fragliche Ofen II, der damals die hohen Werte aufgewiesen hatte, inzwischen in eine Generalsanierung gegangen. Der gleich alte Ofen I aus dem Baujahr 1967 sei jedoch bis heute nicht auf Dioxin-Emissionen untersucht worden. Lediglich der zehn Jahre jüngere Ofen III verfüge über "bessere Verbrennungseigenschaften" und habe Tests im vergangenen Herbst denn auch standgehalten.

Die undurchsichtigen Verfahrensweisen sind bezeichnend für das Dilemma der hessischen Abfall-Politik. Ab Ende nächsten Jahres stehen zine Million Tonnen Hausmüll zur Entsorgung an, von denen niemand weiß, wohin sie gebracht werden sollen in Südhessen", zog der CDU-Landtagsabgeordnete Weimar in der vergangenen Woche vor der hessischen Volksvertretung Bilanz.

In derselben Debatte hatte der grüne Abfall-Experte Chris Boppel das Ziel seiner Fraktion bekräftigt, alle Müllverbrennungsanlagen zu schlie-Ben. Schon seien elf von 13 geplanten neuen Anlagen ...vom Tisch und zwei de facto vom Tisch". Von den bestehenden vier stünden alle bis auf eine zur Umrüstung an. Da die Grünen aber auch für die beiden in Hessen geplanten modernen Großdeponien Änderungskonzepte (Mainhausen) oder den völligen Verzicht auf Realisierung (Messel) durchgesetzt haben, ist der von der CDU prophezeite "Müll-Notstand" in Hessen womöglich bald böse Wirklichkeit.

Das Rezept der Landesregierung in dieser Situation wirkt wie blanker Zynismus: Die Müll-Probleme werden einfach außer Landes spediert die Filterstäube (wenn es gut geht) nach Frankreich, der Problem-Mill in die "DDR". Auf weitere Sicht scheint Börner jedoch auf eine Patentiösung zu setzen: Wenn ein Grüner als Umweltminister in sein Kabinett einträte, könnte er ihn auch für die Abfall-Probleme des Landes in Haft nehmen. Immerhin weiß sich Börner einem Rat seines alten Freundes Georg Leber noch heute verpflichtet. Der so Börner kürzlich launig bei einer Weimprobe im Kloster Eberbach, habe ihm als jungem Mann einst den Satz mitgegeben: "Mache den Wilddieb zum Förster, und der Wald ist gesund."

# SPD-Konzept für Meuorientierung der Umweltpolitik

Die chemische Industrie in der Bundesrepublik Deutschland soils nach Auffassung der SPD stärker zu Finanzierung von ihr verursachte umweltpolitischer "Altlasten" heragezogen werden. Die Kosten des Abbaus von Altlasten dürften nicht nur der Energiewirtschaft aufgebürder werden. Der umweltpolitische Spra. cher der SPD-Bundestagsfraktion Volker Hauff, stellte gestern ein "Grundsatzpapier" vor. Es trägt den Titel "Für eine ökologische Moderni. sierung der Volkswirtschaft" und enthält die Forderung nach einer Neuorientierung in der bisherigen Umwelt. politik. Erforderlich sei ein "ökologisch ausgerichteter Strukturwandel", der dafür sorge, daß "das ökologisch Notwendige von vornherein in allen Bereichen - Produktion, Ar. beitsweit, Konsum und Freizeit - berücksichtigt werde. Zur Durchset. zung ihrer umweltpolitischen Vor-stellungen will die SPD die Bildung eines Ümwelt-Ausschusses für den nächsten Bundestag fordern. Im Fall der Regierungsübernahme will sie einen Umweltminister stellen.

### Auch Teltschik vor Parteispendenausschuß

Außer Bundeskanzler Helmut Kohl soll auch dessen engster aussenpolitischer Berater, Ministerialdirektor Horst Teltschik, am 18. Juli vor dem Mainzer Untersuchungsausschuß über Parteispenden aussagen. Teltschik war in Mainz Ministerialrat unter Ministerpräsident Kohl. Der Ausschuß will unter anderem klären, wie und ob der Beamte 1976 am Zustandekommen einer 50 000 Mark-Spende des Wuppertaler Barmenia mitgewirkt hat, die über die Staatsbürgerliche Vereinigung Koblenz an die CDU geffossen sein soll.

# Vogel gegen Vertrag über Asylantenstopp

Der Chef der SPD-Bundestagsfrak tion, Vogel, wandte sich dagegen, mit der "DDR" einen Vertrag zur Eindämmung des illegalen Asylanten-stroms nach West-Berlin zu schließen. Der Gedanke sei "eigenartig". daß die "DDR" von Bonn gebeten werde, die Freizügigkeit einzu-schränken. Vogel machte deutlich, daß er die "DDR" Zusage, Tamilen nicht mehr ohne Visa nach West-Berlin reisen zu lassen, nicht als Gegen-

# Fachausbildung schützt vor Arbeitslosigkeit

Den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Qualifikation hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) jetzt mit Zahlen belegt. Ein knappes Funftel (18.7 Prozent) aller erwerbsfähigen Personen ohne jegliche Berufsausbildung ist ohne Arbeit. Damit liegt die sogenannte qua-lifikationsspezifische Arbeitslosenquote der Un- und Angelernten mehr als doppelt so hoch wie der allgemei-ne Durchschnitt von 8,6 Prozent (Stand: September 1984). Auf dem Arbeitsmarkt schnitten vor den Akademikern (4,8 Prozent) die Absolventen von Fachschulen mit 4,2 Prozent am erfolgreichsten ab. Diese Lehrgänge vermittelten gerade solche Qualifikationen, die zur Zeit stark nachgefragt würden. Es folgen die Absolventen von Fachhochschulen mit 4,9 Prozent und Bewerber mit Lehre oder Berufsfachschule (5,9 Prozent).

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood. Cliffs, NO 07632, Second class postage is paid at Englewood, NO 07631 and at additional molling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NO 07632.

# Bischof ermahnt Pfarrer Berliner CDU

Politische Meinung in der Predigt "Mißbrauch"

Zur Zurückhaltung bei Stellungnahmen zu tagespolitischen Themen hat der Landesbischof der evangelischen Kirche in Württemberg, D. Hans von Keler (Stuttgart), die Geistlichen aufgefordert. In einem Brief an die Pfarrerinnen und Pfarrer seiner Kirche schreibt der Bischof, der pfarramtliche Auftrag bestehe "weder in der stillschweigenden Sanktionierung noch in der lautstarken Widerlegung tagespolitischer Themen".

Nach Ansicht von Kelers kann die Kirche zwar vom Evangelium her politische Grenzen und Ziele benennen, aber nicht alle Wege. Bei gleicher Zielangabe und evangelischer Motivation gehe die Meinung der Christen etwa zu Fragen der Friedenssicherung, der Arbeitslosigkeit, des Hungers und der Menschenrechtsverletzungen in vielen Erdteilen weit auseinander. "Krieg darf nicht sein - darüber sind wir uns einig. Aber wie wird Krieg am wahrscheinlichsten verhindert? Das ist das Problem. Verbale Kraftakte benennen das Problem, sie lösen es noch nicht."

Als "Grenzverletzung", deren Reihe er "lange fortsetzen" könne, be-zeichnete es der Bischof, wenn ein Pfarrer bei einer Friedensdemonstration mitmarschiere und dann einen zuschauenden Kirchengemeinderat

idea, Stuttgart mit den Worten in die Demonstration hineinzuziehen versuche: "Hier müssen Sie mitmachen, sonst sind Sie kein Christ." Niemand wolle einem evangelischen Pfarrer eine bestimmte politische Überzeugung vorschreiben, aber - so von Keler - "mißbrauchen wir nicht schlichtweg eine Freiheit, wenn wir die widerspruchsfreie Verkündigung auf der Kanzel zur Propagierung persönlicher politi-scher Überzeugung benützen?". Einen Vergleich der heutigen Situation mit der im Dritten Reich lehnt der Bischof ab: Der "Griff in die Speichen" des Staats sei während des Dritten Reichs lebensgefährlich gewesen: "Wer heute widerspricht, schwimmt auf der Woge nicht nur exklusiver Zustimmung und macht Schlagzeilen ohne jegliche Angst vor dem Schafott - welch ein Unter-

> Den sozialen Rechtsstaat soll man nach von Kelers Worten "weder verehren noch verachten". Man wolle ihn zwar verbessern, aber "es ist nicht redlich, ihn zugleich zu benützen und zu beleidigen". Von allzu vielen werde er "gebraucht und geschädigt, ausgenützt und ausgelacht". Zum biblischen Motto "suchet der Stadt bestes" gehöre Widerspruch, aber auch verantwortliche Mitarbeit und der "redliche Blick aus Dankbarkeit".

# vom Bonner Tief nicht betroffen

Die Berliner CDU hat gegenüber ihrem Wahlergebnis vom 10. März (46,4) knapp sechs Prozentpunkte bis auf 52 Prozent Zustimmung zugelegt und zeigt sich vom Negativ-Trend der Bundes-CDU nicht betroffen. Bei einer Repräsentativbefragung von Emnid zeigte sich Anfang Juni, daß die FDP wieder - wie kurz vor der Berliner Wahl - unter die Funf-Prozent-Grenze (4) gerutscht ist. Die SPD erhielt bei der sogenannten Sonntagsfrage 31 Prozent (minus 1,4), die AL 13 Prozent (plus 2,4).

Der FDP-Wert spielt offenbar keine Rolle, weil die Mehrzahl der 1100 ausgewählten Berliner einen Koalitions-Senat aus CDU und FDP, keinesfalls eine CDU-Alleinregierung wünscht. 75 Prozent vertreten diese Auffassung. Auf nahezu allen 20 abgefragten Kompetenz-Feldern verteidigte die Union ihre Fihrung. In der Frage der Arbeitsbatzsicherung, der Stärkung der Wirtschaftskraft und in der Wohnungsbaufrage steigerte sie ihre Akzeptanz noch. Die "Alternativen" führen beim Thema Umweltschutz (49 Prozent). Die Politik des Regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen findet bei 59 Prozent Zustimmung. Richard von Weizsäcker war im Herbst 1983 auf einen Spitzenwert von 58 Prozent gekommen.

# Rücktritte bei co op

Betriebsrats-Vorsitzender: Jetzt reinen Tisch machen

Scharfe Kritik am Verhalten von Spitzenmanagern der gemeinwirtschaftlichen Handelsgruppe co op und Parallelen zum Skandal um den Baukonzern Neue Heimat beherrschten am Mittwoch abend die Äußerungen auf einer Betriebsversammlung der co op-Niederlassung Nord in Hamburg. Mehrere Gewerkschaftssprecher warnten vor einer Neuauflage des Neue-Heimat-Skandals, bei dem Führungskräften vorgeworfen worden war, sich zu Lasten des Unternehmens bereichert zu haben. Über 1000 Mitarbeiter waren auf Einladung des Betriebsrats ins Congress Centrum gekommen.

Nach Ansicht des für Personalfragen zuständigen Mitgliedes in der Geschäftsleitung Nord, Günter Jockel, haben die vor kurzem bekanntgewordenen Beteiligungen von Vorstandsmitglieder an einem Immobilienfond zu einem Imageverlust des gemeinwirtschaftlich arbeitenden Unternehmens geführt. Erste Konsequenzen zog bereits das Betriebsratsmitglied Klaus Albers, der mit 100 000 Mark an dem Immobilienfond beteiligt ist. Er legt sein Amt zum 31. Juli nieder. Ebenfalls seinen Rücktritt hat Oswald Paulig, Mitglied im co op Aufsichtsrat, angekündigt. Die Frankfurter Zentrale von co op bestätigte Pauligs Rücktritt auf der nächsten

Hauptversammlung, wies aber darauf hin, daß er nicht im Zusammenhang mit der Immobilienaffäre stehe.

Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates von co op, Erich Zoern aus Frankfurt, erklärte unter starkem Beifall: "Jetzt müssen wir reinen Tisch machen und Konsequenzen ziehen, wenn eine Verfilzung von Geschäfts- und Privatinteressen vorliegt". Zoern und die Betriebsversammlung forderten den Vorstand auf, die Kündigung des Hamburger Betriebsratsvorsitzenden, Jürgen Siewert, zurückzunehmen. Siewert war unter dem Verdacht fristlos entlassen worden, Einzelheiten über die Immobiliengeschäfte an die Öffentlichkeit weitergegeben zu haben.

Insbesondere konzentrierte sich die Kritik darauf, daß zur besseren Auslastung des von dem Fonds errichteten und an die co op vermieteten Lager- und Verwaltungsgebäudes in Sarstedt bei Hannover Teile der Hamburger Niederlassung nach Sarstedt verlegt werden sollen mit entsprechendem Verlust von Arbeitsplätzen in der Hansestadt. Ein Mitglied der Geschäftsleitung der Niederlassung Nord bestritt die Vorwürfe und betonte, daß rein betriebswirtschaftliche Gründe und "Sachzwänge" zu der Verlagerung nach Sarstedt und personellen Folgen in der Hamburger Verwaltung geführt hätten.

# Das Bayerische Fernsehen wählte die wichtigste politische Neuerscheinung

Neunzehn prominente Fachjournalisten entschieden sich für

# Lothar Gall (Hrsg.)

"Als Hermann Heimpel, Theodor Heuss und Benno Reifenberg vor 30 Jahren die fünf Biographien-Bände unter dem Titel Die großen Deutschen, herausbrachten, war das auch ein Akt der Standortbestimmung. Die Auswahl war bewußt Wertsetzung und Revision eines oft verzerrten Bildes des Deutschen, wie es in den zwölf Jahren der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft vorgeherrscht hatte. So gesehen ist die Porträtsammlung selbst zum historischen Zeugnis geworden, unterliegt freilich auch dem Gesetz, daß die Geschichte alle 30 Jahre neu geschrieben werden muß.

Das leistet der von dem Frankfurter Historiker und Bismarck-Biographen Lothar Gall herausgegebene Band Die großen Deutschen unserer Epochec. [...] Diese 39 Monographien verdienen, in den nationalen Besitzstand des geistigen Deutschland aufgenommen zu werden.«

Deutsche Welle

"Dem Herausgeber sei ein Kompliment ausgesprochen für die kluge Auswahl der Autoren. Lothar Gall hat nur über seinen renommierten Kollegen Franz Schnabel geschrieben. Ingeborg Drewitz porträtierte Carl Zuckmayer, Görz Friedrich den 1975 verstorbenen Berliner Intendanten Walter Felsenstein.

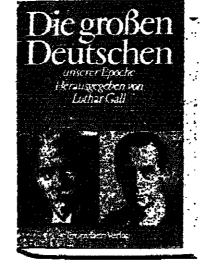

# Die großen Deutschen unserer Epoche

Der Kunsthistoriker Werner Haftmann lieferte das Kokoschka-Kapitel, Carl Friedrich von Weizsäcker die Abhandlung über Werner Heisenberg. Man sieht also: Sorgfalt und Überlegung führten dem Herausgeber auch bei der Frage des der jeweiligen Persönlichkeit angemessenen Biographen die kundige Rhein-Neckar-Zeitung

Lothar Gall (Hrsg.) Die großen Deutschen unserer Epoche 496 Seiten, 77 Abbildungen, Leinen DM 68.-





Die großen Deutschen Herausgegeben von Hermann Heimpel Theodor Heuss und Benno Reifenberg : 5-bändige Taschenbuch-Kassette 4786/DM 98.4



walling the

uch Teltschille

arteispendens

Takes

- 259

ogel gegen la

Der Asianto

----

7.4

- ೧೯ ಕ್ಷಮಗಿತ

# PD-Konzen In Südafrikas euorientien In Sudan mehmen Städten nehmen Inruhen zu

M. GERMANI, Johannesburg

Südafrikas schwarze Städte werden vorläufig nicht zur Ruhe kommen Die ständigen Unruhen, die Ende August vor knapp einem Jahr mit The state of the s den Wahlen der Kap-Farbigen und Inder in die neuen jeweiligen Parlamente begannen, haben sich ausge-weifet. Lag damals noch der Schwerpunkt im Vaaldreieck südlich von Johannesburg, so griffen sie Ende Marz, dem 25: Jahrestag der ersten Unruhen im Lande in Sharpeville 1960, auch auf das Ostkap über.

Vor zwei Tagen kam es in der von Unruhen besonders heimgesuchten Stadt Duduza zu einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Während der Beerdigung von vier Opfern eines mißglückten Handgrauatenanschlages wurde ein mutmaßlicher "Polizei-Informant" von Teilnehmern der Beerdigung geschlagen und mit Ben-

Nur das rasche Eingreifen des Friedensnobelpreisträgers und anglikanischen Bischofs von Johannesburg, Desmond Tutu, sowie von Suffraganbischof Simeon Nkoane retteten den unbekannten Schwarzen, dessen Auto bereits in Flammen aufging. Ihm selbst wollte man einen brennenden Autoreifen um den Hals legen und ihn dann in sein orennendes Auto stoßen. Ein ausländischer Journalist bestätigte, daß ohne das Eingreifen Tutus der Mann mit Sicherheit umge bracht worden wäre.

> Mit ihrer Kritik an der südafrikanischen Regierung und deren Versuchen, die Lage durch Polizei und Armee wieder unter Kontrolle zu bringen, verliert die Kirche Anhang in den schwarzen Städten. Gleichzeitig befinden sich die Kirchen auf Konfrontationskurs mit der Regierung. Sie unterstützen die Kampagne zur Verweigerung der allgemeinen Wehrpflicht mit einem Friedensfestival.

> Wie der südafrikanische Kirchenrat (SACC) ruft die Kirche zum "zivilen Ungehorsam" auf. Der Nachfolger Bischof Tutus als Generalsekretär des SACC, der erst vor kurzem von seinem "Bann" befreite Pastor Dr. Beyers Naude, spielt nach Ansicht von Staatspräsident Botha in die Hände der Feinde unseres Landes". Die Reaktion von Beyers Naude: "Wir sind überzeugt, Apartheidspolitik trägt mehr alles andere zur Feindschaft gegen Südafrika bei".

# Mitterrand richtet sich auf rechten Premier ein

Aber er will die Außen- und Sicherheitspolitik bestimmen

Frankreichs Präsident Mitterrand hat eine Niederlage der Sozialisten in den Parlamentswahlen im März 1986 offenbar in seine Pläne einkalkuliert und bereitet sich schon auf ein Zusammenleben mit einem Premierminister aus den Reihen der Rechtsopposition vor. Dies bemerkte der Staatschef wohlgelaunt während einer Besichtigung der "Tour de France" wie beiläufig vor einigen Journalisten. Er nahm damit zum ersten Mal öffentlich zu dem seit Monaten heiß diskutierten Thema Stellung, ob es im Falle eines Wahlsieges der Opposition zu einer "Kohabitation" zwischen einem Sozialisten im Elysée und einem Bürgerlichen in Matignon kommen oder sich eine Staatskrise entwickeln werde.

"Kohabitation ist möglich", sagte Mitterrand, "wenn sie weder Kom-promiß noch Konfusion bedeutet. Wenn die Rechte die nächsten Wahlen gewinnt, wird die Linke in die Opposition gehen. Aber es wird eine wohlgesonnene Opposition sein, man wird die Rechte ihr Programm ausführen lassen. Wir leben schließlich

# US-Maßnahmen gegen Terrorismus

Das Repräsentantenhaus hat am Mittwoch Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus zugestimmt, die Teil eines Auslandshilfegesetzes sind, das noch in dieser Woche verabschiedet werden könnte. Danach würde Präsident Reagan das Recht eingeräumt, US-Fluglinien den Anfing von Ländern zu verbieten, deren Flughäfen als Sicherheitsrisiko für US-Bürger eingestuft werden. In der Vorlage wird Reagan ermuntert, seine Bemühungen um die Schließung des Beiruter Flughafens fortzusetzen. Vorgesehen ist auch ein totales Handelsembargo gegen Libyen, dem die US-Regierung staatlichen Terrorismus vorwirft. Zudem kann Reagan künftig Importe aus Ländern unterbinden, die als pro-terroristisch gelten. Diese Maßnahmen waren durch die Empörung in den USA nach der Geiselnahme amerikanischer Bürger in Beirut ausgelöst worden.

A GRAFKAGENECK Paris alle in ein und derselben Repu-

blik . . . \* · Der Präsident machte indes eine Ausnahme: In die ihm verfassungsmäßig zustehende Festlegung und Ausführung der Außenpolitik will er sich von niemandem, auch keinem rechten Premierminister, hineinreden lassen. "Würde irgend jemand die Außenpolitik für sich mit Beschlag belegen, kärne dies einem Staatsstreich gleich", drohte Mitterrand Für ihn stellt sich die verfassungsmäßige Legitimität des Staatschefs ausdrücklich in der Ausübung der Außen- und Sicherheitspolitik dar, die er mit niemandem zu teilen hat. Dies war auch Ansicht aller Vorgänger-Präsidenten der 5. Republik.

Bei den Hauptkonkurrenten der Opposition für eine Nachfolge Mitterrands bei den Wahlen von 1988 - Chi-rac, Giscard und Barre - hat sich nur der Letztere klar gegen jedes Zusammengehen mit einem Sozialisten im Elysée ausgesprochen. Bei den Gis-cardisten sieht man in Mitterrands Worten das erste Anzeichen eines Machtverzichts des Staatschefs. Scite 2: Das Eingeständnis

# Celenk bestreitet Komplizenschaft

Der in Rom als Mittäter am Paostattentat vom Mai 1981 beschuldigte Türke Bekir Celenk hat ausgesagt, er habe nie Kontakte mit seinem Landsmann, dem Papstattentäter Mehmet Ali Agca, gehabt. Celenk, der seit 1982 in einem bulgarischen Gefängnis gesessen hatte, war am vorigen Wochenende überraschend in seine Heimat abgeschoben worden, wo er sich wegen Devisenschmuggels zu verantworten hat. Die türkischen Behörden hatten seine Auslieferung nach Rom, wo der Prozeß gegen Agca stattfindet, verweigert. Celenk bezichtigte türkische Journalisten, ihn fälschlich mit dem Papstattentat in Zusammenhang gebracht zu haben. Agca habe diese Berichte gelesen und darauf ihn als Komplizen genannt. "Agca wollte einen Skandal hervorrufen, um stets in den Nachrichten aufzutauchen und nicht vergessen zu werden", sagte Ce-

# Portugal bleibt trotz EG in der Krise gefangen

ROLF GÖRTZ, Madrid

Mit überwältigender Mehrheit ratifizierte das portugiesische Parlament in der Nacht zum Donnerstag den am 12. Juni von Ministerpräsident Mario Soares unterzeichneten EG-Beitritt. Lediglich Portugals Kommunisten stimmten geschlossen dagegen. "Ein historischer Wendepunkt in der Geschichte Portugals", stellte der sozialistische Regierungschef unter dem Beifall des Hauses fest. Die schwere Krise, in die das Land

nach der Revolution von 1974 geriet, wird von dem Beitritt nicht berührt. Seit der Aufkündigung der Regierungskoalition der Sozialisten und Sozialdemokraten durch den sozialdemokratischen Parteichef Cavaco de Silva herrscht wieder einmal Ago-

nie. Dringend notwendige Gesetze zur Mobilisierung der Wirtschaft blei-ben liegen, weil sich kaum ein Politiker engagieren will, "während andere nur die Messer wetzen", wie ein Regierungsmitglied sagte.

"Der Bruch der Koalition, die sich selbst als die letzte Chance der Demokratie bezeichnete, zeigt, daß die politische Führung den Anforderungen nicht gewachsen ist." Diese Meinung hört man immer öfter unter jenen, die im Interesse des demokratischen Friedens die revolutionären Übertritte der Zeit nach dem Umbruch bewußt übersahen. Die Verstaatlichungswelle von 1974/15 lähmt noch heute die Entwicklung. Für das derzeitige Versagen der Politiker trägt sie jedoch nicht allein die Schuld.

Eine übereilte Entkolonialisierung beraubte die Wirtschaft ihrer Ressourcen. Portugals Wirtschaft schaffte es bis heute nicht, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen.

Die für Anfang Oktober angesetzten vorzeitigen Parlamentswahlen werden an den gegenwärtigen Mehrheitsverhältnissen nichts ändern, auch nicht die wahrscheinlich Ende 1985 folgenden Präsidentschaftswahlen. Ihre wichtigsten Kandidaten, Soares (Sozialist) und Freitas do (Christdemokrat), müssen sich auf die Parteien stützen, die das Volk bisher enttäuscht haben.

Vorerst zeichnet sich nur eine Möglichkeit ab, das Land vor dem Staatsbankrott und möglichen Unruhen zu bewahren: Die technokratische Führung des Landes über ihre Brüsseler Kommissionen.

# In Israel lebt die Frage auf: Ist Gewalt legitim?

Drei jüdische Siedler des Mordes für schuldig befunden

Das Verdikt eines israelischen Gerichts, das drei jüdische Siedler des Mordes an Palästinensern sowie zwölf weitere Israelis wegen Beteiligung an einer Serie von Anschlägen gegen Araber in den seit 1967 besetzten Gebieten schuldig sprach, hat im iüdischen Staat die Frage nach der Legitimität von Gewalt erneut in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion gestellt.

In den ersten zwei Jahrzehnten nach der Staatsgründung im Jahre 1948 waren die Fronten klar: Lediglich die israelische Armee und mitunter die Polizei waren mit der Bekämpfung von Terroranschlägen befaßt die palästinensische Kommandogruppen vorwiegend gegen israelische Zivilisten richteten. Auch die Besetzung der Gebiete westlich des Jordans und des Gaza-Streifens nach 1967 ergab zunächst keine Veränderung in diesem Verhaltensmuster, obgleich damals mit einem Mal etwa eine Million Araber unter israelische Herrschaft gerieten. Der Grund: Israelische Siedlungen in Judäa und Samaria wurden damals, unter der Herrschaft der Arbeiterpartei, lediglich unter sicherheitspolitischen Erwägungen errichtet, das heißt vorwiegend in der unbesiedelten Jordan-

Nur einmal konnte die religiös-nationalistische Gush-Emunim-Siedlerbewegung erzwingen, daß ihr gestattet wurde, bei Hebron die Siedlung Kiryat Arba zu errichten. Damit wurde ein jahrzehntealter Konflikt wiederaufgenommen: Im Jahre 1929 war die jüdische Gemeinschaft in Hebron ausgelöscht, waren mehr als 100 Juden ermordet worden.

### Territoriale Ansprüche

Eine Wende trat 1977 nach dem Wahlsieg des Likud ein. Die Partei Begins, an ihrer Spitze der damalige Landwirtschaftsminister Ariel Sharon, befürwortete die Errichtung jüdischer Siedlungen auch in den besetzten Gebieten.

Verschärft wurde dieser Konflikt nach Camp David (1979): Die Israelis wollten durch eine möglichst schnelle Steigerung des jüdischen Bevölkerungsanteils in den besetzten Gebieten ihre territorialen Ansprüche untermauern. Die in der PLO zusammengefaßten palästinensischen Un-

RAFAEL SELIGMANN, München tergrundverbände waren bestrebt, eben dieses israelische Vorhaben gewaltsam zu unterbinden. Erneut wurde Rebron zu einem Zentrum der Auseinandersetzungen; in den ehemals jüdischen Häusern wohnten wieder Gush-Emunim-Mitglieder. Hier, aber auch gegen andere jüdische Siedlungen, kam es nun öfter zu Anschlägen.

Die Siedler fragten sich, wie man sich am wirkungsvollsten gegen die Übergriffe zur Wehr setzen sollte. Damit wurde die innerjüdische Debatte aus der Zeit vor der Staatsgründung wiederaufgenommen: War Gegenterror legitim?

### Vorgehen auf eigene Faust

Die überwiegende Mehrheit der Siedler, auch die Gush-Emunim-Bewegung, verneinte diese Frage, da sonst die Autorität des Staates untergraben würde. Eine etwa 20 Mann starke Gruppe war jedoch entschlossen, auf eigene Faust gegen "arabische Terroristen und ihre Helfershelfer" vorzugehen. Im Juni 1980 explodierten Bomben unter den Fahrzeugen zweier arabischer Bürgermeister, die sich durch PLO-Kontakte sowie durch antiisraelische Agitation hervorgetan hatten. Die Politiker wurden schwer verletzt.

Im Juli 1983 verübte ein jüdisches Kommando Vergeltung für die Ermordung eines jüdischen Religionsstudenten: Drei Araber wurden getötet. Wenige Wochen später gelang es den israelischen Behörden, zwei jüdische Untergrundgruppen mit insgesamt 21 Personen auszuheben.

Vor allem nach der Freilassung von mehr als tausend arabischen Terroristen in der Folge des Libanon-Krieges fragte man sich: War es legitim, jüdische Terroristen festzuhalten und abzuurteilen, während arabische Terroristen gleichzeitig auf freien Fuß gesetzt wurden?

Die israelischen Rechtsparteien unter Führung des Likud forderten einen Abbruch des seit Juni 1984 stattfindenden Prozesses. Die anderen Parteien unter Ministerpräsident Peres und die Mehrheit der israeli schen Bevölkerung bestanden jedoch auf einer freien Justiz. Der jetzt ge-fällte Schuldspruch beweist, daß Israels Justiz ihre Unabhängigkeit be-

# Labour-Linke zieht es wieder weg von Europa

REINER GATERMANN, London Die beiden früheren Vorsitzenden der Labour-Partei Eric Heffer und Tony Benn sind der Auffassung, daß sich nur mit einem radikalen sozialistischen Programm die Regierungsmacht zurückerobern ließe. Aufgrund dieser Erkenntnis haben sie jetzt dem Parteipräsidium dem sie selbst angehören, ein 17-Punkte-Programm vorgelegt, das die ganze Skala sozialistischer Ideologie umfaßt.

An erster Stelle der Agenda steht die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, die durch eine "beträchtliche" Abkehr von der Marktwirtschaft erreicht werden soll. Ergänzend dazu sollen Importe und Wechselkurse einer Kontrolle unterworfen werden, die Investitionen der Privatwirtschaft gelenkt", die progressive Steuer verschärft und die Umverteilung der Ressourcen ausgebaut werden. Banken, Finanzinstitute, eine "beträchtliche Zahl" größerer Unternehmen und zahlreiche Grundstücke will man in den "öffentlichen Besitz" übergehen lassen.

Neben der Abschaffung des Oberhauses plädieren Benn und Heffer für die "Wiederherstellung der parlamentarischen Kontrolle über die Gesetzgebung", die 1972 an die EG abgetreten worden sei; späteres Ziel sei die "Befreiung" von den Römischen Verträgen. Für Irland wird eine Wiedervereinigung verlangt, in der Verteidigungspolitik beträchtliche finanzielle Kürzungen sowie eine Neubeurteilung der Beziehungen zu den USA für den Fall, daß diese sich weigern, ihre Kernwaffen aus Großbritannien abzuziehen.

Die beiden Linksaußen der Labour-Partei veröffentlichten ihre Thesen kurz bevor deren Unterhausfraktion Tony Benn und dem Vorsitzenden der Bergarbeitergewerkschaft Arthur Scargill erneut zumindest eine Teilschuld an der Niederlage ihrer Partei bei der jüngsten Nachwahl in Wales anlastete.

Dieser Vorwurf wird verstärkt durch das Ergebnis einer Wahlanalyse, wonach sich 16 Prozent der Wähler erst kurz vor der Abstimmung entschieden hätten, also nachdem Scargill und Benn ihre "störenden" Forderungen unterbreitet hatten, darunter die bedingungslose Wiedereinstellung aller während des Streiks entlassenen Grubenarbeiter. Die Wahl wurde von der sozial-liberalen Allianz knapp gewonnen.

# Die Weltpremiere. Der Comprex-Druckwellenlader im Senator Diesel.

Der Comprex-Druckwellenlader ist eine technische Neuentwicklung von Opel und BBC. Als erster Serien-PKW in Deutschland ist der Senator mit dieser aufsehenerregenden Technik ausgestattet.

Der Comprex-Diesel, eines der modernsten Antriebssysteme

der Welt.

Mit dem Comprex-Druckweilenlader eröffnet Opel dem Diesel als Antriebskonzept eine neue Zukunft.

Der Comprex-Diesel kombiniert die bekannten Dieseleigenschaften Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit mit

einer bisher ungekannt hohen Leistungsfähigkeit.

Schon beim geringsten Gasgeben entfaltet der Comprex seine Leistung.

Durch den Comprex-Lader ist es jetzt möglich, einen kontinuierlichen Ladedruck zu erzeugen. Dies macht den Comprex-D gegenüber einem herkömmlichen Diesel gerade im unteren Drehzahlbereich deutlich überlegen. Der Motor reagiert in jeder Situation spontan und kraftvoli auf das Gasgeben. Auf Sparsamkeit ausgelegt.

Bereits bei der relativ geringen Drehzahl von 2200 Umdrehungen pro Minute steht

das höchste Drehmoment von 195 Nm zur Verfügung. Der Comprex-Diesel kann daher bei hoher Leistung kraftstoffsparend gefahren werden.

Durch die bessere Verbrennung des Kraftstoff-Luftgemischs sinkt gleichzeitig der Anteil der Stickoxyde und der Rußpartikel im Abgas. Der Senator Comprex-Diesel ist

also auch besonders umweltfreundlich.

"Eine interessante Alternative", lobt die "FAZ" (22.5.85). Comprex® ist eine registrierte Marke der BBC Brown Boveri, Baden/Schweiz.



# Der Streit um die Wahlen schürt die Angst vor innerem Aufruhr

n Bolivien ist die Atmosphäre so gespannt, daß sich Angst vor einer gewaltsamen Explosion ausbreitet. Die Zeitung "Presencia" registrierte eine "allgemeine Unsicherheit und Nervosität". Der besorgte Erzbischof Alejandro Mestre erließ einen Aufruf zur "Vernunft und Eintracht", damit die Nation diese schwierige Phase friedlich überwin-

Die Anspielung gilt den für Sonntag vorgesehenen Präsidentschaftsund Parlamentswahlen. Oder werden sie verschoben?

Durch die dünne Luft von La Paz. der höchstgelegenen Hauptstadt der Welt (3400 Meter), schwirren verwirrende Gerüchte. Wenn der Kongreß auf der Durchführung dieses Urnengangs bestehe – was wahrscheinlich ist –, drohe ein Generalstreik der Gewerkschaften, heißt es. Der ebenfalls marxistisch gesteuerte Bauernverband plane zudem landesweite Stra-Benblockaden. Aus den Kasernen dringt die Nachricht einer Umruhe im Offizierskorps. Linke Militärs wollten eine zweite Präsidentschaft des rechtsgerichteten Ruhestand-Generals Hugo Banzer verhindern.

Hugo Banzer (57), Kandidat der Nationalistischen Aktionspartei (ADN), und Victor Paz Estenssoro (77), von der traditionsreichen Nationalen Revolutionsbewegung (MNR), auch er ein Ex-Präsident, sind die Favoriten dieser Wahlen. Meinungsumfragen ergaben, daß beide zwischen 30 und 40 Prozent der Stimmen erwarten können und Banzer leicht in Führung liegt. Weit abgeschlagen folgt Jaime Paz Zamora (45), Bannerträger der sozialdemokratischen "Bewegung der revolutionären Linken" (MIR), bis vor wenigen Monaten noch Vizepräsident der Siles-Zuazo-Regierung. Die anderen 15 Bewerber werden keine Rolle spielen, auch nicht Roberto Jordan Pando, der Vertreter der bisher regierenden Linken Nationalen Revolutionsbewegung (MNR-I).

# Sri Lanka: Bombe sollte den Präsidenten töten

Der Staatspräsident von Sri Lanka. Junius Jayewardene, sollte durch eine 120 Kilogramm schwere Sprengla-dung umgebracht werden. Dies teilte gestern Staatsminister Anadatissa de Alwis mit, nachdem die mit einem Zeitzünder versehene Bombe zwei Stunden vor ihrer geplanten Explo-Polizei in Colombo entdeckt und entschärft worden war.

Der Wagen war vor der Saint-Lucia-Kathedrale geparkt. Als ein Polizist einen Blick in das Wageninnere werfen wollte, ergriffen die beiden jugendlichen Insassen die Flucht. Sie wurden kurz darauf festgenommen und als Tamilen identifiziert. Nach polizeilichen Angaben haben sie ihren Plan zur Ermordung Jayewardenes gestanden. Sie hätten gleichzeitig bekannt, einer tamilischen Studentenorganisation anzugehören, die ihrerseits Bestandteil der tamilischen ,Nationalen Befreiungsfront" (ENLF) sei. Die ENLF nimmt gegenwärtig an den Friedensgesprächen zwischen den Tamilen und Singhalesen in Thimpu (Bhutan) teil.

Wie de Alwis vor der Presse sagte, hatten die beiden Jugendlichen vor, den Wagen mit der Bombe vor der Präsidentenkanzlei zu plazieren und zur Detonation zu bringen, sobald der Präsident zur Aufnahme seiner täglichen Amtsgeschäfte dort vorfährt. Während die Polizei ihre Ermittlungen fortsetzte, wurden die Sicher-heitskräfte in Colombo und seinen Vororten in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

(1098581 Quadratkilometer. 6.1 Millionen Einwohner) steht ein Kurswechsel bevor, von links zur rechten Mitte. Banzer und Paz Estenssoro haben fast die gleichen wirtschaftspolitischen Vorstellungen. Sie wollen den privaten Sektor stärken, die Produktivität fördern und dem Land eine strikte Austeritätskur verordnen. "Arbeit, Ordnung, Frieden", lautete die Parole der Banzer-Partei. Paz

Estenssoro machte ähnliche Versprechungen. Beide Herren zollten sich gegenseitig Respekt. Banzer will dem greisen, aber noch rüstigen Rivalen die ADN-Stimmen geben, sollte er ihn am Sonntag besiegen.

Erhält kein Kandidat 50 Prozent der Stimmen, wird das Parlament



(Abgeordnetenhaus und Senat) Anfang August den neuen Präsidenten wählen. Sehrwahrscheinlich kommt es zu einem Kongreßvotum.

Hernan Siles Zuazos Nachfolger übernimmt ein explosives politisches und wirtschaftliches Erbe. Bolivien hält den Weltrekord auf dem Inflationssektor. In den letzten zwölf Monaten stiegen die Lebenshaltungskosten um fast 5200 Prozent. Die Schwarzmarkthändler an der Camacho-Straße bieten für den Dollar bereits 800 000 Pesos, der offizielle Kurs beträgt 75 000. Die Zentralbank läßt schon Schecks über eine Million Pesos drucken, die als Zahlungsmittel dienen. Normale Noten reichen nicht

Siles (71), ein linker Sozialdemokrat, der im November 1982 zum zweiten Mal Hausherr des Präsidentenpalastes wurde, wird als einer der unglücklichsten Staats- und Regierungschefs in die Geschichte des Landes eingehen. "Der Mann kam nie zum Regieren", sagte ein westlicher

# Sowjetjäger bei Verfolgungsflug in Ostsee gestürzt

dpa/AFP. Stockholm

Ein sowjetischer Abfangjäger ist am vergangenen Sonntag bei der Verfolgung eines schwedischen Aufklärers in die Ostsee gestürzt. Der Pilot kam dabei ums Leben. Dies teilte das schwedische Verteidigungsministerium am Donnerstag in Stockholm mit. Nach seinen Angaben ereignete sich das Unglück zwischen der schwedischen Insel Gotland und dem litauischen Ostseehafen Klaipeda (früher Memel) und wurde von der Besatzung zweier schwedischer Jäger be-

Diese beiden Maschinen befanden sich an diesem Tag auf einem Aufklärungsflug, um ein Seemanöver der Warschauer-Pakt-Staaten zu beobachten, das gegenwärtig vor der Küste Lettlands und Litauens stattfindet. Ihr Auftauchen auf dem sowjetischen Radarschirm habe einen Alarm ausgelöst und die sowjetischen Militärs veranlaßt, von der lettischen Luftwaffenbasis Lipaya aus zwei SU-15-Jäger starten zu lassen, hieß es in zuständigen schwedischen Kreisen. Eines der beiden Flugzeuge sei plötzlich aus 200 Meter Höhe in die See gestürzt. Der Pilot hatte offenbar keine Zeit mehr, den Schleudersitz mit dem Fallschirm zu betätigen. Die schwedischen Piloten hätten den sowjetischen Kollegen noch über Funk schreien hören: "Ich stürze ab, ich stürze ab!" Dann hätten sie die Maschine im Wasser versinken sehen.

Im schwedischen Außenministerium hieß es, diplomatische Schritte in Moskau seien nicht geplant, da die sowjetische Maschine im internationalen Luftraum flog.

Bolivien Diplomat "Er taumelte von Krise zu

Seine Kritiker warfen ihm vor, ein Zauderer zu sein, der sich, in die Enge getrieben, immer dem Druck von links beuge. Der gleiche Vorwurf wird ietzt im Zusammenhang mit diesen Wahlen erhoben.

Jahr verkürzte Amtsperiode so bat er den Kongreß um eine Verschiesind in erster Linie die linken Organisationen, die einen Erfolg Banzers befürchten. Die aussichtsreichsten Kandidaten fordern dagegen; von den wichtigsten Zeitungen des Landes unterstützt, die Wahlen termingerecht abzuhalten. Sie sind erschöpft, ihnen ging bereits das Geld aus.

Über diesen Wahlen wird allerdings immer ein Schatten der Unregelmäßigkeiten liegen – wenn sie stattfinden. Mehr als eine Million Bolivianer konnten nicht erfaßt werden, weil Wählerlisten fehlten. Die Wahlbehörde litt ständig unter finanziellen Problemen, Linke Parteien behaupteten viele Personen seien mehrmals registriert worden. Bei den später annullierten Wahlen des Jahres 1978 hatten die Zahl der abgegebenen Stimmen die der Wahlberechtigten

Die drei favorisierten Kandidaten richteten sich darauf ein, daß am Sonntag gewählt wird. Paz Estenssoro absolvierte einen strapaziösen Endspurt und widerlegte gelegentliche Behauptungen der Altersschwäche. Jaime Paz Zamoras Bewegung der Revolutionären Linken ließ Lautsprecherwagen durch die Straßen der Hauptstadt rollen, die das ohrenbetäubende Krähen eines Hahns verbreiteten, Signal einer neuen Āra. Über dem Hauptquartier der ADN am Prado-Boulevard schwebt ein weithin sichtbarer Luftballon. "Banzer, Presidente" steht darauf ge-

# Bonner Vorschlag nach einiger Zeit wieder einen neuen Arbeitsplatz. Diese Zahl dürfte bei 1,5 zur Überprüfung von Atomtests

Die Bundesrepublik hat am Donnerstag den Vertretern der 40 Teilnehmerstaaten an der Genfer Abrüstungskonferenz ein Arbeitspapier über die technischen Möglichkeiten der Überprüfung eines noch abzuschließenden Atomteststopp-Abkommens vorgelegt. Es sieht die Entwicklung eines weltweiten seismographischen Systems zur Feststellung von Atomexplosionen vor, um die Einhaltung eines solchen Abkommens zu überprüfen.

Der Leiter der Delegation der Bun-desrepublik Deutschland bei der Genfer Konferenz, Botschafter Henning Wegener, erklärte dazu, daß es dabei um die Einrichtung und den kontinuierlichen Einsatz eines Kontrollsystems auf der Basis der seismologischen Technik gehe, noch bevor die Verhandlungen um einen Teststoppvertrag abgeschlossen sind. Wenn der Vertrag dann zustandegekommen sei, würde ein "in einem dynamischen Prozeß wissenschaftlicher Forschung und praktischer Anwendung entwickeltes weltweites seismologisches Netz bereits zur Verfügung stehen", sagte er.

Wegener betonte, daß die Bundesregierung dem Abschluß eines Vertrags über ein überprüfbares Atomtestverbot große Bedeutung beimes se. Die Regierung in Bonn sei sich auch der Bedeutung der Genfer Gespräche zwischen den USA und der Sowjetunion bewußt. Sie stehe hinter den Bemühungen, die nuklearen Arsenale zu reduzieren. In diesem Rahmen sei das Arbeitspapier konzipiert

# Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# "Scheinarbeitslosigkeit"

"Wie viele Denizebe sind wirklich ar-beitelos?"; WELT vom 4. Juli und "Leser-bried: Schwarzerbeit"; WELT vom 6. Juli

Sehr geehrte Damen und Herren. der Artikel von Professor Dr. Hamer spricht endlich einmal aus, was alle, die Personal suchen, längst wissen: Die gigantischen Arbeitslo-senzahlen können nicht stimmen, Obgleich Siles seine bereits um ein sonst müßte es möglich sein, Schreiner oder gar Hilfskräfte einzustellen. schnell wie möglich beenden möchte, Es melden sich lediglich ein paar Typen, die ganz offen - wie in dem bung der Wahlen. Interessiert daran Artikel auch ausgedrückt-sagen, wie wenig sie an einer Arbeit interessiert sind. Wenn die Millionen Arbeitslosen wirklich existent wären, müßten für die Betriebe wenigstens Hilfskräfte zur Verfügung stehen, wenn es schon keine qualifizierten Arbeiter

Nach den meisten Vorstellungsge-sprächen bleibt für uns nur die Möglichkeit der Überstunden oder weiterer Rationalisierung. Man sollte aber endlich aufhören, Arbeitsbeschaffungsprogramme zu fordern: Arbeit wäre genug da für diejenigen, die ar-

Mit freundlichem Gruß S. Fackelmann. Hersbruck

Sehr geehrter Herr Professor Ha-

es war höchste Zeit, daß dieses Thema nicht nur aufgegriffen, sondern statistisch beleuchtet wurde. Jeder, der mit Einstellungen zu tun hat, weiß seit langem, daß mit den statistischen Arbeitslosenzahlen etwas nicht stimmen kann. Die Anzahl der genannten Arbeitslosen insge-

samt erscheint als viel zu hoch. Sie haben die wichtigsten Fälle angesprochen, die zur scheinbaren Erhöhung der Arbeitslosenzahlen bei-

1. Ständig werden neue Arbeitsplätze geschäffen. Die laufende Um-strukturierung in der freien Wirt-schaft sorgt dafür. "Der Arbeitslose" ist selten. Die meisten Arbeitswilli-gen und Arbeitsuchenden erhalten bis 2 Millionen pro Jahr liegen, ohne diesen statistischen Wert genau zu kennen. Es gilt lediglich zu erreichen,

daß die Zahl neuer Arbeitsplätze die der Arbeitsplatzverluste überwiegt.

2. Wenn die "Wende" nicht gekommen wäre, hätten wir mit der sozialliberalen Arbeits-, Sozial-, Finanz- und Wirtschaftspolitik inzwischen mindestens 3,5 bis 4 Millionen Arbeitslose. Diese Situation hat die neue christlich-liberale Regierung durch andere Weichenstellungen verhindert. Das allein kann schon als enorme Leistung angesehen werden, es wird nur viel zuwenig erwähnt. Diese Leistung kann bereits als "Wende" bezeichnet werden, ein Begriff, den ohnehin mehr die Kritiker als die Befürworter verwenden. Wir hoffen, daß Ihr Bericht dazu

beitragen wird, daß die mit der Arbeitslosigkeit zusammenhängenden Probleme gründlicher und intensiver als bisher untersucht, veröffentlicht und Maßnahmen ergriffen werden. Wo bleibt eigentlich das politische Selbstbewußtsein und die politische Intelligenz sowie der Mut, diese Pro-

bleme endlich zu lösen? Sowohl die Regierung wie auch die Regierungsparteien sind aufgerufen zu handeln!

Mit freundlichen Grüßen W. Dreizler, Stuttgart 75

Bravo, Herr Professor Hamer! Ich stehe mit schlimmen Beispielen dutzendweise gern zur Verfügung. Noch heute habe ich unserem Arbeitsamt mitgeteilt, daß sich von sechs Zugewiesenen vier erst gar nicht gemeldet haben und zwei lautlos verschollen sind, nachdem sie erfahren hatten, daß wir nur Lebensstellungen mit Leistungserwartung zu vergeben ha-

Ergebnis: zwei offene Stellen sechs Zuweisungen, kein Bock! Der Anteil an Scheinarbeitslosen ist nach meiner Erfahrung mit einem Drittel viel zu niedrig angesetzt; ich neige zu weit mehr als der Hälfte, zumindest im betrieblichen Bereich.

Natürlich ist die Arbeitslosigkeit für viele eine schwere Bedrückung. Für viele, zu viele aber ist sie ein paradiesischer Zustand, den sie schamlos beanspruchen und mit jeder List verteidigen. Ihre Erfolgserlebnisse sind enorm.

Wenn Herr Franke das nicht weiß, dann ist er unfähig und gehört nicht auf seinen Platz. Wenn er es aber weiß und dennoch öffentlich bestreitet, dann ist er ein verächtlicher Lügner und gehört wiederum nicht auf die-sen Platz. (Oder vielleicht doch?) Aber kann mir jemand - vielleicht gar er selbst? - erklären, warum der

Schmarotzer höchst empört.

Der alte Pastor Hamer mit seinen Steinen ist ein kluger Mann gewesen. Für eine so gute und einfache Idee aber sind unsere Instanzen nicht geschaffen. Falls wirklich irgendwann

hochgeschätzte Herr Blüm schweigt? Fürchtet er sich vor scheinarbeitslo-

sen Wählern? Die Gewerkschaftsfunktionäre werden nun wieder getreu ihrer schamlosen Praxis Gift und Galle spritzen und Mordio schreien. Dabei begreifen sie abermals nicht, daß sie auf der falschen Seite stehen. Unsere Mitarbeiter sind jedenfalls über die

Vielleicht sollten die Herren Funktionäre doch mehr auf die Leistungswilligen als auf die Arbeitslustlosen setzen, auch wenn diese in ihrer Klientel noch so zahlreich sind. Daß sie an die wirtschaftliche und arbeitsmoralische Solidität unseres Volkes denken könnten, darauf ist ja wohl nicht zu hoffen. Sie sind doch nur noch die Interessenvertreter ihrer eigenen Macht.

# Wort des Tages

Menschliche

Gemeinschaft beruht auf dem Recht. Das Recht ist Menschenwerk. Aber der Mensch hätte niemals die Idee des Rechtes erfassen können, wenn er nicht zuvor die Idee einer rechtsetzenden Macht gehabt, wenn er nicht an einen Richter geglaubt hätte. So beruht alles geordnete Leben auf dem Glauben.

irgend etwas in dieser Sache ges hen sollte, dann ma mit Hinnie von Paragraphen und Kommenn Das ware doch wieder etwas Jan

beitslose Verwaltungsjuristend Uns ist eine geistige Wende sprochen worden. Zu ihr gehärt. tirlich auch eine viel bessere Arb moral. Solange wir die aber nicht ben, bleibt auch die schönste Wac tırmszahl unbefriedigend.

Mit freundlichen Griff Schalkan

# Keine Ehrfurcht 28. Juni und "Abtreibung losen"; WELT vom S. Juli

Sehr geehrte Damen und Herrei es war höchste Zeit, daß in der Medien eine wertende Diskussion Gang kommt über das, was man kund weg "Abtreibung" nennt, über d rausame und unmenschliche Mo

den im Mutterschoß Doch wer seine warnende Stimme erhebt gegen diese schreckliche Ver irrung, muß auch die Ursache dans nennen: die stetig sinkende Sexual ethik als Folge einer ständig sich alls breitenden Gottlosgkeit, ganz gleich ob man unter Gott num den persöner. chen Schöpfergott der Christenhe verstehen mag oder ein namenlose Urgeheimnis, eine höhere Macht.

Wo keine Ehrfurcht vor Gott, da ist auch keine Ehrfurcht vor seine Schöpfung und vor der Krönung der Schöpfung - die er doch sein sollte -

Es wird daher auch höchste Zez, daß wir uns jener zynischen Piagboy-Mentalität, die aufdringlich, widerlich und frech allenthalben auftritt, entschieden entgegenstellen.

"Umweltschutz" ist eines der wichtigsten Anliegen unserer Zeit. Besser solite man sprechen von "Lebensschutz" und sich mit ganzer Kraft einsetzen für den Schutz alles Lebendigen. Und wenn wir schon kämpfen um den Erhalt gefährdeter Pflanzen und Tiere, sollten wir uns dann nicht erst recht bemühen um jedes Menschenleben?

Vorbedingung dafür ist allerdings eine tiefe Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Lebens, die gegenseitige Achtung von Mann und Frau voreinander und die Achtung vor den leib-seelischen Vorgängen, die Reifung, Zeugung und Geburt umschließen.

Mit freundlichen Grüßen M. Karl. Pfarrkirchen

# **Personalien**

# GEBURTSTAGE

Der frühere Direktor der Universitätsfrauenklinik im Klinikum Großhadem, Professor Dr. Kurt Richter. feiert heute seinen 70. Geburtstag. Professor Richter, der aus Wien stammt und bis zu seiner Berufung nach München im Jahre 1973 in Österreich wirkte, gilt als einer der besten Operateure auf dem Gebiet der Gynäkologie in Europa. Professor Richter hat in Wien Medizin studiert, wo er 1939 promovierte und anschließend an verschiedenen Kliniken arbeitete. 1949 kam er an die Universitätsfrauenklinik Graz, 1955 habilitierte er sich dort und wurde 1965 außerordentlicher Professor. Mit 40 Jahren wurde er Leiter des Landeskrankenhauses in Bruck an der Mur, das er bis zu seiner Berufung nach München geleitet hat.

Werner Zielasko, Vorsitzender des Vorstandes des Bundesverbandes des Deutschen Getränke-Fachgroßhandels, Duisburg, feierte seinen 65. Geburtstag. Zielasko wurde in der Öffentlichkeit bekannt als Präsident des Vereins "Mehrweg", mit dem er gegen die Einweg-verpackungen kämpft.

# KIRCHE

Helmat Hild (64), stellvertretender Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

und von 1969 bis zum März dieses Jahres Kirchenmäsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, ist zum Vorstandsvorsitzenden des in Frankfurt am Main ansässigen Gemeinschaftswerkes der Evangelischen Publizistik gewählt worden. Er löst in diesem Amt den Leiter des Landeskirchenamtes, Münchner Oberkirchenrat Werner Hofmann ab, der im März ausgeschieden ist.

# **AUSWÄRTIGES AMT**

Botschafter im afrikanischen Staat Botswana wird Dr. Karl Maes. Der Kölner, Jahrgang 1922, war nach einem Jura- und Volkswirtschaftsstudium 1951 in den Auswärtigen Dienst eingetreten. Er war an der Botschaft in Madrid tätig, am Generalkonsulat Amsterdam, an der Botschaft in Helsinki, anschließend im deutschen Konsulat in Karachi (Pakistan) und an der deutschen Botschaft in Washington. Als Leiter übernahm er die Vertretungen in Cordoba (Spanien), Katmandu (Nepal) und Conception (Chile). Seit 1983 ist er Geschäftsträger der deutschen Botschaft in Aden.

# VERÄNDERUNG

Der, bisherige Direktor der Theo-Wolfgang dor-Heuss-Akademie, Heinz, wird Leiter des neuen Brüsseler Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das Büro am Sitz der Euro-

päischen Gemeinschaft soll einen liberalen Beitrag zu dem immer wichtiger werdenden Beziehungsfeld zwischen den EG-Staaten und der Dritten Welt leisten. Heinz hatte Anfang 1981 die Führung der Theodor-Heuss-Akademie von Rolf Schroers und die Chefredaktion der Zeitschrift "liberal" übernommen.

# **AUSZEICHNUNGEN**

Der Kulturausschuß des Landschaftsverbandes Rheinland hat das mit insgesamt 10 000 Mark dotierte Albert-Steeger-Stipendium in diesem Jahr an Dr. Georg Albert Cornelissen (30) aus Bonn für die Erforschung der niederrheinischen Sprachverhältnisse im 18. und 19. Jahrhundert sowie an Josef Klostermann (34) aus Krefeld für seine Erforschung des niederrheinischen Naturranmes and zur Landschaftsentwicklung der Region vergeben.

Den mit 10 000 Mark dotierten Brüder-Grimm-Preis der Stadt Hanau, der alle zwei Jahre für schrift. stellerische Leistungen verliehen wird, erhält in diesem Jahr die Österreicherin Waltraud Anna Mitgutsch. Die 37jährige Autorin lebt seit 1979 in Boston/USA. Ihr Erstlingsroman "Die Züchtigung" hatte Aufsehen erregt. Der Preis soll am 9. November in Hanau überreicht werden. Vor zwei Jahren war dem mitteldeutschen Schriftsteller Wolfgang Hilbig der Brüder-Grimm-Preis zugesprochen worden.

Der Bildhauer Ulrich Rückriem erhält den mit 10 000 Mark dotierte: Arnold-Bode-Preis 1985. Die Arnold-Bode-Stiftung würdigt damit den Preisträger als einen Künstler. der dem klassischen Material Stein neue künstlerische Dimensionen abgewonnen hat. Die Auszeichnung soll am 22. Dezember verliehen wer

Der ehemalige Leiter der Verkehrsfliegerschule der Deutschen Lufthansa in Bremen, Alfred Vermaaten, ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Er hatte die Schule im Auftrag des Lufthansa-Vorstandes aufgebaut und über 25 Jahre geleitet. Diese Aufgabe hatte er im März 1982 an seinen damaligen Vertreter Dieter Harms abgetreten und danach die Leitung der von ihm in Phoenix in den USA eingerichteten Zweigstelle der Schule übernommen. Während seiner Tätigkeit als Schulleiter in Bremen hat er in über 250 Lehrgängen mehr als 3300 Schüler ausgebildet, darunter 2000 Flugzeugführer der Lufthansa und der Tochtergesellschaften, 550 Flugzeugführer der Bundeswehr sowie Flugdienstberater, Navigatoren, Funker und Piloten aus Ländern der Dritten Welt.

•

A. Alegan 机机工具模型。

# Unentbehrlich im Urlaub. Genauso wichtig im Alltag. Damit Sie ohne Kostenrisiko Ihr gutes Recht verlangen können.

Exklusiv für ADAC-Mitglieder. Jetzt zum noch günstigeren Preis: nur DM 71.10 im Jahr! Sehen Sie sich mal um, ob Sie ein besseres Angebot finden. Lassen Sie sich in Ihrer ADAC-Geschäftsstelle oder ADAC-Vertretung beraten!





# Nie zuvor trat ein Mercedes auf so wenig Widerstand.

Einem Mercedes zu widerstehen, fällt nun auch der Luft noch schwerer als bisher

Zum Beispiel der neuen Form wegen, die dem Fahrtwind noch weniger Angriffsfläche bietet.

Und das, ohne die formale Eigenständigkeit und das unverwechselbare "Gesicht" eines Mercedes aufzugeben.

Bei der Entwicklung eines neuen Modells haben wir aber nicht nur ein einziges Ziel vor Augen, wie zum Beispiel die Senkung des Luftwiderstandsbeiwertes. Das Ziel unserer Ingenieure ist es vielmehr, ein in vielen Eigenschaften ausgewogenes Auto zu entwickeln.

Die neue Mittlere Mercedes-Klasse gehört -

neben der Kompaktklasse und der S-Klasse – zu den technisch anspruchsvollsten und sichersten Automobilen unserer Zeit.

Dazu hat unsere jahrzehntelange systematische Sicherheitsforschung beigetragen, die "Mercedes" längst zum Synonym für "Sicherheit" werden ließ.

Dazu hat beigetragen, daß unsere Fahrzeuge mit jener Qualität gebaut werden, die neben allen anderen Eigenschaften ebenfalls ein bestimmendes Kennzeichen von Mercedes ist.

Dazu hat aber auch die Verwirklichung neuer umweltfreundlicher Technologien beigetragen. Unsere Automobile sind für die strengsten Anforderungen des Umweltschutzes gewappnet.

Bei allen Automobilen, die wir entwickeln. bleibt es aber unser Ziel, auch in einzelnen Kategorien Maßstäbe zu setzen. In der Sicherheit, im Verbrauch, in den Abgas- und Geräusch-Emissionen, der Qualität, dem Komfort sowie in der Lebensdauer und in der geringen Reparaturanfälligkeit.

Erst die Summe aller Werte ist es, die einen Mercedes zum Mercedes macht.

Der große Erfolg unserer drei Modellreihen zeigt, daß wir mit dieser Einstellung richtig liegen.

Wer ständig bemüht ist, besser zu sein, trifft immer seltener auf Widerstand.



DAIMLER-BENZ AG

gegen Boykott

REINER GATERMANN, Londo

Nur Großbritannien war nicht be-

reit, sich einer Aufforderung des stär

digen Südafrika-Komitees der Con-

monwealth-Mitglieder an die Vereir

ten Nationen anzuschließen, wonaci

Wirtschaftssanktionen gegen Sud-

afrika für den Fall gefordert werder

daß Pretoria weiterhin die UN-Reso .

hution 430, in der der Übergang Nami

bias in die Unabhängigkeit geregel

wird, ignoriere. In London betrachte

man die Zurückhaltung der briti-

schen Regierung in erster Linie vo

dem Hintergrund des ausdrücklicher

Wunsches der Premierministerit

Margaret Thatcher, nichts zu unter.

stützen, was die Situation des ameri

kanischen Präsidenten in der Süd

afrika-Frage erschweren könnte. Die

ser sieht sich ebenfalls einem wach.

Pretoria Wirtschaftssanktionen zi

senden Druck des Parlaments, gegen :

# Abbau von Uberstunden "keine Hilfe"

Eine Reglementierung der Überstunden könnte nach Meinung des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall die Arbeitslosigkeit erhöhen, weil die geleisteten Überstunden aus dem vorhandenen Arbeitskräftenotential qualitativ nicht ersetzt werden könnten. In einer Analyse für die Metallindustrie heißt es, von den insgesamt 140 Millionen Überstunden, die 1984 in der Metallindustrie in der Produktion gemacht wurden, entfielen fast zwei Drittel (64 Prozent) auf die Facharbeiter. Ein weiteres knappes Viertel (24 Prozent) sei von den Spezialarbeitern mit einer Anlernausbildung bis zu zwei Jahren geleistet worden. Nur

weibliche Arbeitnehmer gemacht. Im Schiffbau, der in der Metallindustrie strukturbedingt die höchste Überstundenintensität aufweist, entfielen nach dem Ergebnis dieser Untersuchung nicht weniger als 93 Prozent aller Überstunden auf Facharbeiter und weitere sechs Prozent auf angelernte Spezialarbeiter. Im Maschinenbau, dem größten Bereich der Metallindustrie, entfielen auf Hilfsarbeiter und Frauen zusammen nur sechs Prozent der Überstunden im gewerblichen Bereich, im Fahrzeugbau waren es zwölf Prozent. Nur in der Elektroindustrie mit ihrem relativ hohen Anteil an Arbeitnehmerinnen in der Produktion betrug der "Frauenan-

sieben Prozent der Überstunden hät-

ten Hilfsarbeiter und fünf Prozent

teil" an den Überstunden 17 Prozent. Fazit: "Da das Gros der Arbeitslosen aus ungelernten Kräften besteht und der Anteil der arbeitsuchenden Frauen überdurchschnittlich hoch ist, klaffen Überstunden- und Arbeitslosenstruktur weit auseinander. Tatsächlich können heute nicht wenige Betriebe in der Metallindustrie trotz der mehr als zwei Millionen Arbeitslosen ihren Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften nicht decken. Die Überstunden sind in hohem Maße eine Folge des qualitativen Ungleichgewichts zwischen Arbeitskräftenachfrage und Arbeitsuchenden das durch die Arbeitszeitverkürzung noch verstärkt wurde. In der Metallindustrie würde bei einer Reduzierung der Überstunden vor allem auf dem Arbeitsmarkt offenkundig nicht ersetzbare Facharbeit verlorengehen. Die zwangsläufige Folge wäre wegen der damit verbundenen Wachstumsverluste nicht weniger, sondern mehr Arbeitslosigkeit."

# Immer mehr nutzen ihren Urlaub zur Kur

Heilbäder im Aufwärtstrend / Nachholeffekt

SABINE SCHUCHART, Bonn Nach dem absoluten Tief der Jahre 1982 und 1983 hat sich die wirtschaftliche Lage der deutschen Heilbäder und Kurorte seit dem vergangenen Jahr wieder deutlich gebessert. Die Zahl der Übernachtungen erhöhte sich nach Angaben des Deutschen Bäderverbandes (Bonn) 1984 auf 90,1 Millionen nach 82 Millionen 1983 und 85,1 Millionen Übernachtungen 1982. Hauptgeschäftsführer Gerhard Hüfner: "Auch die Daten in den ersten Monaten dieses Jahres lassen uns optimistisch in die Zukunft sehen."

Zugute kommt den Kurbädern em steigender Anteil von Privatgästen, die im Zuge des gewachsenen Gesundheitsbewußtseins bereit sind, den Urlaub für die Heilverfahren zu verwenden und dafür teilweise selber zu bezahlen. Aber auch der Sektor der Sozialkuren, der für die starke Rezession bei den Kurorten zu Beginn der 80er Jahre sorgte, verzeichnet wieder einen kräftigen Aufwärtstrend. Rentenversicherungen, Krankenversicherungen und Vorsorgekassen vermelden für 1984 und das erste Halbjahr 1985 erhebliche Zuwachsra-

ten bei den Kuranträgen. Der vielzitierte Niedergang der Kur hat sich also nicht bewahrheitet. Der Verband deutscher Rentenversicherungsträger registrierte 1984 ein Hochschnellen der Kuranträge ge-genüber dem Vorjahr um fast 25 Prozent auf 778 000.

### Gesundheitsbewußter?

In den ersten fünf Monaten 1985 stieg die Zahl um 12,7 Prozent auf bereits über 405 000 Anträge. Dabei verzeichnete die Rentenversicherung der Arbeiter einen Anstieg der Anträge um neun Prozent auf knapp 218 000. Die Zahl der Kuranträge in der Angestelltenversicherung stieg sogar um 17,8 Prozent auf über 179 000 und in der knappschaftlichen Rentenversicherung um 5,2 Prozent

Wie es zu diesen Rekordmeldungen im einzelnen kommt darüber stellen auch die Sozialversicherungsträger zur Zeit umfangreiche Überlegungen an. Ist die Bevölkerung kranker oder einfach nur gesundheitsbe-wußter geworden? Oder werden Krankheiten etwa bereitwilliger kuriert, weil Arbeitnehmer in Zeiten der konjunkturellen Erholung weniger um ihren Arbeitsplatz zittern? Ein Argument, dessen Gültigkeit von Gewerkschaftsseite mit Hinweis auf die soziale Absicherung der Arbeitnehmer bestritten wird. Einzelne Sozialversicherungsträger unterstreichen aber diesen Zusammenhang zwischen Konjunkturlage und Antragsverhalten, der sich nach ihren Statistiken auch in früheren Jahren bestä-

Parallel zu dieser Entwicklung hat sich die Sozialgesetzgebung ausge-wirkt, der zweite entscheidende Faktor für die Kurvergabe. Die durch die Kostendämpfungsmaßnahmen im Gesundheitswesen erlassenen Beschränkungen sorgten für Rückgänge bei den Kuren. Nun, so Experten, wirke sich teilweise wieder der Nachholeffekt aus.

### Zusätzliche Impulse

tigt hat.

So bewirkte der seit Anfang 1982 gültige Grundsatz, Kuren nur noch im Drei-Jahres-Turnus zu bewilligen, daß Antragsteller, die 1981 eine Kur erhielten, grundsätzlich erst wieder von 1984 an über diese Möglichkeit verfügten. "Irgendwann pendelt sich aber das Antragsvolumen immer wieder auf ein bestimmtes Normalmaß ein", berichten die Rentenversiche rungen aus ihren Erfahrungen.

Bei den Krankenkassen ergeben sich zusätzliche Impulse durch den Wegfall von Kostendämpfungsmaßnahmen. So zum Beispiel der Grundsatz der "Deckelung", der besagte, daß die Aufwendungen für Kuren in den Jahren 1982 und 1983 jeweils nicht das Niveau von 1980 übersteigen dürften. Allein im Bereich der AOK Köln schnellte die Zahl der beantragten Kuren 1984 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 60 Prozent in die Höhe. 1985 dürften nach den vorliegenden Halbjahreszahlen sogar noch die hohen Werte von 1980 und 1981 übertroffen werden.

Bei den Heil- und Kurorten schlägt sich diese Entwicklung darin nieder, daß Rentenversicherungsträger die zwischenzeitlich stark gekürzten Bettenkontingente wieder aufstocken. Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) in Berlin, die nach eigenen Angaben 1983 fast 6000 Betten aufgegeben hatte, erhöhte das Kontingent 1984 wieder um mehr als 2000 auf 23 110 Betten und plant weitere Aufstockungen.

# Gorbatschow sprach vor Militärs Frau Thatcher

Neuer ZK-Sekretär Saikow für Rüstung zuständig? / "Prawda" attackiert die USA

RMB/DW. Moskau

Ohne Vorankündigung ist der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow am Mittwoch nach Minsk gereist, wo er vor hohen Offizieren des weißrussischen Militärbezirks eine Rede hielt. Diese Rede Gorbatschows, die bisher nicht veröffentlicht wurde, wird in Moskau als Bestätigung dafür gewertet, daß der Parteichef auch das Amt des Vorsitzenden des Verteidigungsrates innehat. Anwesend waren auch Verteidigungsminister Marschall Sergej Sokolow und der erst vor kurzem zum Sekretär des Zentralkomitees beförderte frühere Leningrader Parteichef

Lew Saikow. In der kurzen Mitteilung des Partei-Organs "Prawda" fiel auf, daß Saikows Name gleich hinter dem des Marschalls genannt wurde. Diese Plazierung deutet nach Auffassung politischer Beobachter darauf hin, daß Saikow möglicherweise bereits die Aufsicht über den Rüstungsbereich übertragen wurde. Dafür war bisher Gorbatschows Hauptrivale Grigorij Romanow zuständig, der vor einer Woche "aus gesundheitlichen Gründen" in Pension geschickt wurde.

Wenn sich die Übernahme dieser Schlüsselfunktion durch Saikow bestätigen sollte, so würde dies auch die Position des Verteidigungsministers Sokolow im Umfeld des neuen Parteichefs Gorbatschow verdeutlichen. Denn Sokolow befehligte von 1965 bis 1967 den Leningrader Militärbezirk, wo sowohl Romanow als nach ihm auch Saikow das Amt des Parteichefs ausübten. Hier könnte der Angelpunkt für Saikows neue Machtposition in diesem sich gewaltig drehenden Personalkarussell liegen, das Gorbatschow in Schwung gebracht

Der heute 74jährige Marschall Sokolow, der im Dezember 1984 unter Tschernenko Nachfolger des verstorbenen Ministers Ustinow wurde, ist im Gegensatz zu seinem Amtsvorganer weder Riistungsexmerte, noch hatte er seine Karriere über die Partei gemacht. Er ist vielmehr Berufsoffizier, der innerhalb der Partei von Anfang an über keinerlei Machtposition verfügte. Er gehört dem Politbüro weder als Mitglied noch als Kandidat an. Mit seiner Ernennung zum Verteidigungsminister haben die Militärs an Einfluß auf die Führungsspitze der Partei verloren. Sokolows öffentliche Stellungnahmen bewegen sich im Rahmen der seinem Amt gemäßen Außerungen zu Themen wie der Stärkung der Kampfmoral und Disziplin" oder "Steigerung der Verteidigungsbereitschaft zur Wahrung des

Die "Prawda" unterstellte gestern bremsen. Das Blatt warf Washington erneut vor, den von Moskau im Frühstopp für Raketen mittlerer Reich-

Weiter schreibt die "Prawda": Diese vorschnelle Reaktion war hauptsächlich für Washingtons NATO-Verbündete bestimmt, denn viele von ihnen haben die sowjetische Initiative mit Interesse aufgenommen und als einen positiven Schritt zur Schaffung eines günstigen Klimas bei den Genfer Verhandlungen eingeschätzt." Es vertiefe sich der Eindruck, meint das Blatt, daß die US-Regierung dem militärisch-industriellen Komplex zuliebe überhaupt nicht bereit sei, die zwischen Wa-shington und Moskau abgestimmten Ziele dieser Rüstungskontrollverhandlungen zu erreichen. Im NATO-System der atomaren Verteidigung zeichne sich ein Trend von der "Unteilbarkeit" ihrer Verteidigung zu deren Spaltung ab, weil die USA einen Konflikt auf die "Alte Welt" be-

den USA und der NATO, ungeachtet "aller friedliebenden Rhetorik" nicht bereit zu sein, das Tempo ihrer "materiellen Kriegsvorbereitungen" zu iahr verkündeten und bis November befristeten einseitigen Aufsteilungsweite voreilig als "Propaganda" zurückgewiesen zu haben.

> verhängen, ausgesetzt. Die in London zusammengekom menen Hochkommissare der 48 Commonwealth-Staaten fordern "angemessene Maßnahmen im Rahmen der UN-Charta". An die Spitze der Initiative stellten sich Australien und Kanada. Weitere starke Fürsprecher waren Neuseeland, Sambia, Nigeria, Indien und Tansania. Der britische Vertreter John Johnson, ein hoher Beamter des Außenministerium, hatte von seiner Regierungschefin den Auftrag, nichts zu unterschreiben, was für Präsident Reagan problematisch werden könnte. Einige Delegierte warnten jedoch vor allzu großer Rücksichtnahme und hoben hervor, daß sich Washington und London in der Gefahr befänden, sich in dieser Frage von ihren Partnern zu isolieren.

Aber den Kritikern Südafrikas fiel es nicht leicht, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Es dauerte immerhin über drei Stunden, bis sie sich auf eine 21-Zeilen-Erklärung einigen konnten. John Johnson teilte lediglich mit, sich den Formulierungen nicht anschließen zu können. Die Befürworter der Sanktionen sind jetzt offenbar bestrebt, schon während der Vorbereitungen für die im Oktober stattfindende große Commonwealth-Konferenz eine Plattform aufzubauen, von der aus dann mit größerem Gewicht gegen das Verhalten Südafrikas, das schon 1961 wegen seiner Apartheidpolitik aus dem Commonwealth ausscheiden mußte, Maßnahmen gefordert werden können.

# Vorstöße für eine EG-Sicherheitspolitik

Überzeugung der großen Mehrheit

des deutschen Volkes "weder Neutra-

lismus noch Pazifismus werden eine

Chance haben, die deutsche Politik

211 dominieren". In der Debatte des

Europaparlaments verwies der nie-

derländische Christdemokrat Jean

Penders auf eine wachsende Verwir-

rung bei den Amerikanern angesichts

eines fehlenden europäischen Sicher-

Kampelman versichert Wörner in Genf: Die Sowjets haben sich "nicht bewegt"

DW. Gent/Luxemburg Von zwei Seiten her ist jetzt für ein igenes sicherheitspolitisches Konzept der Europäischen Gemeinschaft plädiert worden: Im Europaparlament rief eine Mehrheit der Redner den amtierenden EG-Ratspräsidenten Jacques Poos (Luxemburg) auf, die dafür notwendigen Schritte einzuleiten. In einem Vortrag vor dem Di-

plomatischen Klub in Genf setzte sich Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner für eine gemeinsame Sicherheitspolitik ein, an der sich politische Kraft und Kreativität der Europäer messen ließen. Wörner zog in seiner Rede deutlich die Grenzen eines solchen Engage-

ments. Außerhalb und ohne die

NATO, so der Minister, würde es kei-

ne Zukunft in Frieden und Selbstbe-

stimmung geben, weder für Europa noch für Nordamerika. Dies sei die

heitskonzepts. Diese Verwirrung werde verstärkt durch die uneinheitliche Reaktion der eurpäischen Regierungen auf das amerikanische Angebot zur Zusammenarbeit bei Forschungen für die Strategische Verteidigungsinitiative (SDI). Ebenfalls auf die USA, wo Fragen von Wirtschaft, Handel, Sicherheit

und Rüstung nicht wie in Europa getrennt würden, verwies der britische Konservative Jack Steward-Clark. Diese zusammenhängende amerikanische Politik, so der Parlamentarier, habe auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen.

Minister Wörner hatte unmittelbar vor seinem Rückflug nach Bonn ein Gespräch mit dem Chef der amerikanischen Delegation bei den Genfer Rüstungskontrollgesprächen, Max Kampelman. Der Amerikaner unterrichtete Wörner über den derzeitigen Stand der Gespräche über das SDI-Projekt, die Interkontinentalwaffen und die Mittelstreckenraketen. Dabei ist nach den Worten Wörners klar geworden, daß es Fortschritte nicht gegeben habe, und daß sich die Sowjets nicht bewegt haben". Kampelman bestätigte gegenüber Wörner die so-wjetische Erklärung von Mittwoch, daß amerikanische Presseberichte über eine Kompromißbereitschaft Moskaus in der SDI-Frage nicht zu-

Die neue Bahn -

# Nach Gran Canaria fahren Sie am besten mit der Bahn



Oder nach Tokio, New York oder auf die Bahamas. Denn jetzt kommen Sie noch bequemer mit dem Zug zum Flughafen. Und außerdem machen wir Ihnen ein Superangebot zum Superpreis. Ab sofort können Sie nämlich zu den 10 wichtigsten deutschen Flughäfen mit dem neuen Rail&Fly-Ticket fahren. Ganz egal, wo Sie wohnen, zahlen Sie für diese spezielle Rückfahrkarte immer nur den günstigen Pauschalpreis. Das sind zum Beispiel,

wenn Sie alleine reisen, in der 2. Klasse 70 Mark, zu zweit 110 Mark, für bis zu drei Erwachsene zusätzlich jeweils 40 Mark. Und Ihre Kinder gehen, sofern sie unter 17 Jahre sind, für ganze 10 Mark pro Kopf mit auf die Reise. Platzreservierungen und Zuschläge sind dabei inbegriffen, wie auch der Transfer vom Bahnhof zum Airport und zurück. Denn Straßenbahnen, Flughafenbusse und - wie in Düsseldorf - hervorragende S-BahnVerbindungen stehen ihnen mit Rail&Fly ohne Mehrkosten zur Verfügung. Am Frankfurter Rhein-Main-Flughafen haben Sie sogar 30mål am Tag Gelegenheit, direkt vom Intercity in den Jet umzusteigen. Und das auch noch ohne Koffertragen, weil Ihnen dort der ebenfalls neu eingerichtete Rail&Fly-Genäckservice zur Verfügung steht. Sie sparen also Zeit und Nerven, denn Sie kommen ohne Streß und Stau zum Airport und zurück. Und Sie sparen eine Menge Geld. Denken Sie nur mal an die Kilometerkosten Ihres PKW. Und an die Parkgebühren am Flughafen. Mehr über Rail&Fly erfahren Sie 8 allen Fahrkartenausgaben, in den DER-Reisebürgs und bei Ger anderen Verkaufsagenturen

der Bahn. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug.





# WELT DER WIRTSCHAFT

# **Salomons** Coup

Sht. (Washington) - Es widerspricht der Tradition des vornehmen Investmenthauses Salomon Brothers Inc. in Manhattan, Führungspositionen mit abgeworbenen Washingtoner Regierungsmitgliedern zu besetzen. Man zieht es vor, auf Mitarbeiter des eigenen Hauses zurückzugreifen, die das Wertpapiergeschäft von der Pike auf ge-lemt haben. Die Ausnahme ist der 38jährige David Stockman, der am 1 August als Reagans Haushalt schef ausscheidet und bei der Wall-Street-Firma zwei Monate später als geschäftsführender Direktor für Unternehmensfinanzierung antritt. Hier hat Salomon Brothers einen erstklassigen Coup gelandet; denn kaum jemand versteht von staatlichen Schuldverschreibungen, die das Kursniveau am gesamten Rentenmarkt beeinflussen, soviel wie

Das größte Investmenthaus der Welt erwartet eine Menge von Stockman, der alle administrativen und legislativen Winkelzüge in der US-Hauptstadt kennt. Sein verzweifeltes Ringen um niedrigere Haushaltsdefizite hat sein Ansehen eher erhöht; am Potomac stehen ihm alle Türen offen. Aber Stockman zieht nicht umsonst in das Hochhaus am New York Plaza ein: Nach den mageren Abgeordneten- und Regierungsjahren will er endlich Geld verdienen. Bei Salomon Brothers

steigt sein Jahreseinkommen von kärglichen 75 100 Dollar auf bis zu 200 000 Dollar. Beinahe fest kann er zudem mit einer Tantieme von mehr als einer Million Dollar rechnen, die häufig bis zum Ausscheiden in der Firma verbleiben. Das entspricht Stockmans alter Devise vom "Give and Take".

### Nichts verschont

Wb. - Deutschlands Messe-Manager ver-"messen" so nach und nach alles, was sich überhaupt auf irgendwelchen Ständen zeigen läßt. Spezial-Messen für jeden auch noch so kleinen Bereich des Wirtschaftslebens – kreiert im Bemühen, trotz der Vollabdeckung der großen Themenbereiche (wie Auto, Freizeit, Maschinen) noch die dringend benötigte Auslastung der jeweiligen Messe-Hallen zu beschaffen. Und als hätten die Innovatoren des Schau-Geschäfts den Duden auf messefähige Substantive durchfor-stet, blieb zwischen Berufskleidung und Yacht kaum noch etwas verschont. Offenbar hat der Duden wirklich nichts mehr hergegeben, denn seit einiger Zeit ist anscheinend Cassell's englisches Wörter-buch an der Reihe: Neue "Produkte" kommen fast nur noch in angelsächsischem Gewand daher. Jüngster Kreativitätsausbruch: die

Frankfurter "public design", Spezialmesse (unter anderem) für so Pro-fanes wie Papierkörbe oder Stra-Benpflaster. Man darf gespannt sein, wann den Innovatoren die

WERFTEN / Schiffbau und Zulieferer sehen optimistischer in die Zukunft

# Auftragseingänge sind gestiegen – die Auslastung ist für 1985 gesichert

Die Seeschiffswerften der Bundesrepublik spüren wieder leichten Rükkenwind. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, die Auslastung zumindest für dieses Jahr gesichert. Mit dem Kapazitätsabbau, der spektakuläre Werftschließungen und Strukturveränderungen gegen den teils erbitter-ten Widerstand der Belegschaften mit sich brachte, sei vorerst Schluß, heißt es beim Verband der Deutschen Schiffbauindustrie (VDS) in Ham-

Daß die deutsche Schiffbauindustrie trotz der weltweiten Überkanazitäten offenbar das Wellental durchfahren hat, liegt nicht nur an den kon-sequenten, für den Arbeitsmarkt allerdings schmerzhaften Einschnitten. Die Kapazitäten im Handelsschiffneubau wurden seit 1982 um etwa ein Drittel, seit 1975 um zwei Drittel auf jetzt rund 20 Millionen Fertigungsstunden reduziert. Den deutschen Werften kommt auch zugute, daß sie auf Entwicklung und Bau hochwerti-ger Spezialschiffe konzentriert sind und sich durch Erweiterung ihrer Produktpalette, die von der Meerwasserentsalzung bis zur Müllverbrennung reicht, eine breitere Basis verschafft haben.

So stehen die bundesdeutschen Werften auch im internationalen Vergleich nicht schlecht da. Gemessen an den Auftragseingängen 1984 lag die Bundesrepublik mit einem Marktanteil von knapp sechs Prozent auf Platz drei, allerdings mit großem Abstand zu Japan mit 52 Prozent und zu Südkorea mit zehn Prozent. Volle Auftragsbücher müssen aber nicht immer ein positives Zeichen sein.

"Nicht jeder Auftrag ist ein guter Auftrag", sagt der VDS-Vorsitzende Michael Budczies, der auch Vorstands-vorsitzender der Hamburger Großwerft Blohm und Voss ist. Denn angesichts der insbesondere in Fernost mit staatlicher Unterstützung aufgebauten Werftüberkapazitäten sind die Preise weltweit gedrückt. Den Rückgang beziffert der VDS allein für 1984 auf zehn bis 15 Prozent. Für kleinere Massengutschiffe lagen die Preise 1984 etwa auf dem Niveau von vor zehn Jahren.

Vor allem die Wiederbelebung des Welthandels, niedrigere Preise sowie der technische Fortschritt haben viele Reeder ermuntert, neue Schiffe zu bestellen. Der Kampf um Wettbewerbsvorteile angesichts der auch in der Schiffahrt vorhandenen Überkapazitäten hat vor allem im Brennstoffbereich, der einen beachtlichen Teil der Betriebskosten ausmacht, zu vielen technischen Verbesserungen

Ein heute gebauter Frachter kann so gestaltet werden, daß er 50 Prozent niger Betriebskosten erfordert als ein zehn Jahre altes Schiff, rechnet neuen Schiffe mit kleineren Besatzungen gefahren werden. Auch in der Zulieferindustrie für Schiffbau und Offshore-Technik hat sich die wirtschaftliche Lage leicht gebessert. Die Auftragseingänge sind in den ersten Monaten dieses Jahres gestiegen und insgesamt dürfte die Branche 1985 den Vorjahresumsatz von 4,5 Mrd. DM wieder erreichen. Stütze des Geschäfts bleibt der Export mit einem Anteil von 60 Prozent.

Wachstumsreserven sieht die mittelständisch strukturierte Branche, von der sich rund 300 Unternehmen mit 33 000 Beschäftigten innerhalb des VDMA in einer Arbeitsgruppe zusammengetan haben, vor allem in der Meerestechnik. Weltweit wird der Marktbedarf an Offshore-Gerät auf rund 165 Mrd. Mark pro Jahr geschätzt. Die deutsche Industrie einschließlich der Großunternehmen, die nicht dem Verband angehören, dürfte daran mit nicht mehr als 1,5 Mrd. Markbeteiligt sein.

Die Zulieferindustrie setzt im Offshore-Geschäft zurzeit rund 450 Mill. DM um. Sie kann sich nach eigener Meinung aber mit ihrem Leistungsund Lieferpotential am Weltstandard messen. Größtes Hindernis, so heißt es, sei allerdings der ständig zuneh-mende Protektionismus. Außerdem beeinträchtigten massive und langfristige Fördermaßnahmen anderer Staaten die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Firmen.

BIOTECHNOLOGISCHE FORSCHUNG

# Bonn will bis 1989 rund eine Milliarde Mark bereitstellen

Die Bundesregierung plant, bis 1989 rund eine Milliarde Mark für die biotechnologische Forschung bereitzustellen. Das geht aus einem vom Kabinett im Umlaufverfahren verabschiedeten Förderprogramm "Angewandte Biologie und Biotechnologie" Minister Riesenhuber hat gestern

bei der Vorstellung des Programms auf die zahlreichen Anwendungsgebiete unter anderem für Medizin, Ernährung und Umweltschutz hingewiesen und das gewaltige Wachstumspotential dieses neuen Marktes beziffert. Danach wird der Weltmarktumsatz für biotechnische Produkte einschließlich halbbiotechnischer Verfahren auf rund 250 Millionen Dollar geschätzt; in der Bundesrepublik Deutschland erreichte er 1983 etwa 18 Milliarden Mark. Das Weltmarktvolumen biotechnischer Produkte und Wirkstoffe liegt bei rund 40 Milliarden Mark. Die jährliche Zuwachsrate beträgt acht Prozent mit eher steigender Tendenz.

Nach Meinung des Ministers hat die Bundesrepublik in den letzten Jahren international an Terrain verloren. Die Hauptursache hierfür sieht er in der vor allem in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre herrschenden Ungewißheit, unter welchen Voraussetzungen Biotechnologie in der Bundesrepublik zu betreiben sei. Diese Ungewißheit sei inzwischen überwunden. Mit der finanziellen Ausstattung des Förderprogramms könnten

die forschungspolitischen Aktivitäten in den nächsten fünf Jahren so gesteigert werden, wie es die wissenschaftlichen Kapazitäten zuließen.

Zu den Schwerpunkten gehört die stärkere Zusammenführung von Wissenschaft und Industrie in Verbundprojekten. Die indirekten Fördermaßnahmen des Programms verfolgen den Zweck, Unternehmen die Nutzung biotechnologischer Verfahren zu erleichtern, Unternehmensgründungen auf dem Gebiet der Biotechnologie anzuregen und die Möglich-keiten der Weiterqualifizierung von wissenschaftlichen Fachkräften zu

Mit der Übernahme und Anwendung moderner Verfahren seien sehr hohe Entwicklungs- und Einführungsrisiken verbunden, die die finanziellen Möglichkeiten der Unternehmen in Forschung und Entwicklung häufig überstiegen. Hier soll die Förderung ansetzen. Die Verfahren sollen unbürokratisch sein und Breitenwirkung ermöglichen (indirektspezifische Fördermethode). Die nicht rückzahlbare Zuwendung beträgt 40 Prozent der Projektkosten (u. a. für Personal, Investitionen und Beratungskosten), höchstens jedoch 600 000 Mark je Unternehmen. Bis zu diesem Höchstzuschuß können Zuwendungen auch zu mehreren Entwicklungen eines Unternehmens gewährt werden. Die Förderung betrifft Vorhaben, die ab 1986 beantragt und in der Bundesrepublik durchgeführt sowie verwertet werden.

# Bremsen gesucht Von HANNA GIESKES

onzentration und kein Ende – im deutschen Einzelhandel werden die Großen immer größer, und die Experten suchen nach der Bremse. Die vier Riesen Rewe-Leibbrand, Tengelmann, Aldi und co op haben im vergangenen Jahr auf dem insgesamt stagnierenden Markt noch einmal drei Milliarden Mark zugelegt, die sechs größten bestreiten 47 Prozent des Gesamtumsatzes im Lebens-

Die Rezepte sind bekannt: Mittelstandsorientierte Politiker wollen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ändern, die SPD möchte die Fusionskontrolle verschärfen, der Wirtschaftsminister empfiehlt dem Bundeskartellamt, das geltende Recht gründlich auszuloten, und nur die Monopolkommission sieht keinen

Zweifellos ist es besser, gar nichts zu tun als das Falsche. Falsch wäre zum Beispiel die Installierung eines Verbots des Verkaufs unter dem Einkaufspreis im Gesetz gegen den un-lauteren Wettbewerb. Erstens ist der Einkaufspreis gar nicht zu ermittelndas liefe auf richterliche Konditionenschnüffelei beim Handel hinaus und zweitens würde ein Verbot nichts ändern. Verdrängungspraktiken über Lockvogelangeobte sind nämlich nicht Ursachen, sondern Folgen der Konzentration.

Falsch wäre auch eine Verschärfung der Fusionskontrolle zum jetzigen Zeitpunkt. So schlecht funktioniert das geltende Recht nicht - immerhin laufen große Zusammen-schlüsse im Handel nicht mehr – und außerdem sind seine Möglichkeiten und Grenzen bei Fusionen von Händlern überhaupt noch nicht bekannt. Fetzt hat das Kammergericht in Ber-Jin die Gelegenbeit, ein Konzept aus dem Bimdeskartellamt auf seine Tauglichkeit zu prüfen, das die Nachfragemacht, um die es bei Handelszusammenschlüssen vorrangig geht, für die Fusionskontrolle sozusagen griffig machen soll. Es basiert auf der Vermutung, daß das Oligopol der sechs größten Handelsunternehmen Edeka, Rewe-Leibbrand, co op, Aldi, Tengelmann und Metro seine Macht an den Beschaffungsmärkten verstärkt, wenn einer der Oligopolisten

eine Nachfrage mit einem weiteren ziedelsunternehmen bündelt. ha Moment zeigen die Kammer-richter allerdings wenig Neigung, die Existenz eines solchen Oligopols zu akseptieren. Im anhängigen Verfahren en op/Wandmaker, das von der materiellen Bedeutung her kein "dikker" Fusionsfall ist, äußerten sie erhebliche Zweifel, ob angesichts unterschiedlicher Strategien der Sechs "Oligopoldisziplin" zu unterstellen

Dies heißt nun nicht, daß das Amt sein Nachfragemacht-Konzept jetzt still beerdigen müßte, denn im Zweifel werden die Kammerrichter sich in einem relativ unbedeutenden Fall nicht mit so kniffligen Dingen herumschlagen. Dazu wird sich die demnächst zu verhandelnde Übernahme von Stüssgen durch Rewe wesentlich ser eignen, außerdem der vor dem Bundesgerichtshof anhängige Wunsch der Metro, ihren Anteil am Kaufhof-Konzern von 24,9 auf 25 Pro zent zu erhöhen.

L inen weiteren "Test" unternimmt **L**\_das Bundeskartellamt zur Zer mit seinem Versuch, den Zusammen schluß der beiden großen Einkaufs-kontore Selex und Tania über das Kartellverbot aufzubrechen. Auch hier steht die Bewährung vor dem Kammergericht noch aus, aber es scheint jetzt schon sicher, daß dieser Fall Wegbereiter für andere Verfahren sein wird, wo die Einkaufsbünde-lung rechtlich selbständiger Unternehmen Nachfragemacht entstehen

Soweit es um die Kontrolle wettbewerblicher Strukturen im Handel geht, versucht man in der Behörde den Griff nach der Bremse. Eher zögerlich wird hingegen die Kontrolle des Verhaltens marktstarker Händler gehandhabt, aus gutem Grund: Die Gefahr dirigistischer Eingriffe ist groß, und die Ermittlungsprobleme sind enorm.

Untereinkaufspreis-Angebote martkstarker Händler, die den kleinen Konkurrenten in die Enge treiben, können zwar laut Gesetz vom Amt untersägt werden, aber hier gibt es noch keine Entscheidung. Kartellamtspräsident Kartte hat vielmehr durch Seelenmassage bei den Großen des Handels erreicht, daß sie dies nun lassen. Nichts gemitzt hat seine Massage bei der Industrie, die er aufgefordert hatte, den Starken im Handel nicht ungerechtfertigt hohe Rabatte zu gewähren. Bleibt abzuwarten, wie lange der Präsident dem zusieht.

Es besteht Hoffnung, daß das Amt Kartte die richtigen Bremsen findet. Wenig hilfreich dabei sind allerdings Diskussionen um Gesetzesnovellen, die den Richtern nur die Lust nehmen, die Spielräume des geitenden Rechts auszukundschaften.

**AUF EIN WORT** 

chungen zeigen, daß Schwermetalle und ihre Verbindungen in den Gewässern der Bundesrepublik die Trinkwasserversorgung nicht ge-fährden. Der enorme Fortschritt der Analytik erlaubt es, heute unvorstellbar kleine Mengen und Konzentrationen yon Schwermetallen zu messen, die deswegen noch keine Gefahr be-

Günther Seitmannshausen, Vorstands-vorsitzender der Preussag AG, Hanno-ver. FOTO: H.J.FRATZER

### Bonn gegen Stahlausschuß

deuten.

dpa/VWD, Frankfurt Die Bundesregierung lehnt den von der IG Metall vorgeschlagenen Stahlausschuß von Bund, Ländern, Stahlunternehmen und Gewerkschaft zur Koordination der künftigen Stahlpolitik ab. Das geht aus einem Brief von Kanzleramtsminister Wolfgang Schäuble (CDU) an den IG Metall-Vorsitzenden Hans Mayr hervor, den die Gewerkschaft gestern veröffentlicht. Die Bundesregierung wolle nicht von sich aus auf Unternehmensentscheidungen einwirken, sondern die Eigenverantwortung der Unternehmen aufrechterhalten. Die vergleichsweise positive Entwick-lung, die die deutsche Stahlindustrie in den vergangenen Monaten genommen habe, bestätige diese Haltung.

WIRTSCHAFTSLAGE

# Ministerium beurteilt die Entwicklung zuversichtlich

Nach vorübergehender Abschwächung zum Jahresbeginn hat die wirtschaftliche Entwicklung nach dem jüngsten Lagebericht des Bundesministeriums für Wirtschaft im zweiten Quartal wieder an Dynamik gewonnen. Das Ministerium weist auf das Urteil des Sachverständigenrates hin, nach dem die Auftriebskräfte nicht schwächer geworden seien, und auf die zuversichtlichen Prognosen internationaler Institutionen wie des Internationalen Währungsfonds, der OECD und der EG-Kommission. nach denen sich der Aufschwung in ler Bundesrepublik im nächsten Jahr sogar verstärkt fortsetzt.

Die aktuellen Konjunkturindikatoren bestätigten diese Zuversicht. Das Geschäftsklima in der Industrie habe sich erneut spürbar gebessert, die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe zeigten weiterhin steigende Tendenz. Bei etwas abgeschwächter, aber nach wie vor günstiger Exportentwicklung kämen nun verstärkte Impulse aus dem Inland. Die zuletzt verbesserten Umsätze im Einzelhandel deuteten auf eine Belebung der Binnennachfrage hin. In der Bauwirtschaft kam es - allerdings auf stark gedrücktem Niveau - zu einem Anstieg des Bestelleingangs. Auch die Produktion stieg an, unterschritt aber das Voriahresniveau.

Die Zahl der Arbeitslosen blieb trotz eines Rückgangs im Juni um 32 200 mit 2,160 Millionen zwar weiterhin höher als im Voriahr, erfreulich sei aber die erneut deutliche Abnahme der Kurzarbeit. Mit 161 700 war die Zahl nur noch halb so hoch wie im Vorjahr.

Die Preisentwicklung verlaufe mit einer Steigerungsrate (auf Jahresbasis) von 2,3 Prozent im Juni nach 2,5 Prozent im Mai in ruhigen Bahnen. Der Überschuß der Leistungsbilanz sei von Januar bis Mai mit 15.4 Mrd. DM doppelt so hoch wie in den ersten fünf Monaten 1984.

# **EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT**

# Vorschläge der Kommission zur Reform des Agrarpolitik

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft (EG) hat ein Diskussionspapier zur Reform des Agrarmarkts vorgelegt. Landwirtschafts-kommissar Frans Andriessen sagte, die Vorschläge sollten einen Abbau der Subventionen und marktgerechtere Preise ermöglichen. Unter anderem würden Frühpensionen für Landwirte, Überschußabgaben, Stilllegung von Agrarflächen und Umstel-hung auf andere Produkte geplant. Die Kommission sollte bis Anfang Oktober förmliche Vorschläge ausarbeiten, damit die Reform der Agrarpolitik im kommenden Jahr be-

ginnen könne, sagte Andriessen. Nach Angaben von Andriessen ist das Getreide der Schlüssel einer künftigen Reform. Hier müsse auch in Rechnung gestellt werden, daß es wachsende Überschüsse auf dem Weltmarkt gebe. Neben einer restriktiven Preispolitik, die auch bessere Wettbewerbschancen eröffne, müsse auch eine Mitverantwortung der Erzeuger für den Absatz in die Überlegungen einbezogen werden.

Andriessen kündigte an, daß die Kommission im Herbst konkrete Vorschläge für den Getreidesektor vorlegen will. Einer weiteren Landflucht muß nach Ansicht von Andriessen vorgebeugt werden.

Die EG-Kommission folgt mit ihrem "Grünbuch" einem Auftrag zu einer Reform der EG-Agrarpolitik, der ihr von den Ministern im Mai 1980 erteilt worden war. Brüssel will mit der seit Jahren angestrebten und diskutierten Reform vor allem eine Kontrolle der Agrarproduktion erreichen. Die Erzeugerpreise sollen künftig mehr von den tatsächlichen Marktpreisen bestimmt werden. Eine durch Garantiepreise gestützte Überschußproduktion soll überwunden werden. Hervorgehoben wird jedoch, daß die Gemeinschaft ein "Bauernsterben" nicht zulassen dürfe.

Benn (VWD) – Insgesamt 6,7 Mrd. DM will der Bund von 1985 bis 1989 Gemeinden und Verkehrsverbänden zur Verfügung stellen. Mit dem Geld sollen kommunale Verkehrsinvestitionen (U-Bahn-, Stadtbahn-, Stra-

ßenbahn- und S-Bahnprojekte) gefördert werden. Das geht aus dem Förderprogramm für Investitionsvorhaben des öffentlichen Personennahverkehrs hervor. Von rund tausend Vorhaben der Gemeinden und Verkehrsunternehmen mit einem Volu-men von rund 45 Mrd. DM seien rund 70 Prozent in Arbeit, teilte das Bundesverkehrsministerium mit.

Geld für Personenverkehr

# Kaufkraft-Verlust

Washington (Sbt.) - Trotz der Erfolge im Kampf gegen die Inflation hat der Dollar von 1970 bis 1985 nahezu 60 Prozent seiner Kaufkraft eingebüßt, heißt es in einer Studie des Conference Board in New York. Eine vierköpfige Familie, die vor 15 Jahren über ein jährliches Einkommen von 10 000 Dollar verfügte, muß heute nach Steuern 25 450 Dollar verdienen, wenn sie ihren alten Lebensstandard aufrechterhalten will. Auf die Teuerung entfallen mehr als 12 600, auf die höheren Einkommensteuern des Bundes und die Sozialversicherungsabgaben 4100 Dollar.

# Niedrigerer Diskontsatz

Stockholm (dpa/VWD) – Die schwedische Reichsbank hat den Diskontsatz um ein Prozent auf 10,5 Prozent gesenkt. Sie begründete ihre Entscheidung mit dem internationalen Zinsrückgang und dem Valuta-Zustrom nach einer voraufgegangenen Erhöhung des Leitzinses von 9,5 auf 11,5 Prozent.

# Wieder altes Verfahren

Atlanta (VWD) - Die Coca Cola Co. wird nach eigenen Angaben zufolge das nach der alten Herstellungsformel produzierte Cola-Getrank unter den Markennamen "Coca-Cola-Clas-sic" wieder auf den Markt bringen.

# Streik wäre sinnlos

Düsseldorf (VWD) - Die Arbeitgeber im metallverarbeitenden Handwerk NRW haben die IG Metall aufgefordert, unverzüglich an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wie der Fachverband Sanitär-Heizung-Klima als federführender Verband

ein Streik in den 15 ausgesuchten Betrieben volkswirtschaftlich sinnlos. Nach Angaben des Fachverbands ist von den rund 14 000 Betrieben der Branche mit 120 000 Beschäftigten lediglich in 15 Betrieben mit 470 Arbeitnehmern die erforderliche Mehrheit für einen Streik erreicht worden. Neue Anleihe

der Tarifgemeinschaft erklärt, wäre

WIRTSCHAFTS JOURNAL

München (sz.) - Eine Anleihe über 60 Mill. australische Dollar will die Bayerische Vereinsbank Overseas Finance N.V. in den nächsten Tagen über ein internationales Bankenkonsortium unter Federführung ihrer Muttergesellschaft, der Bayerischen Vereinsbank AG, auflegen. Bei einem Ausgabekurs von 100 3/4 Prozent ist die Emission mit einem Kupon von 12 1/2 Prozent ausgestattet. Zurückgezahlt wird die Anleihe am 26. Juni 1995 in australischen Dollar.

# Mexiko senkt Ölpreis

Mexiko-Stadt (rtr) - Mexiko hat seinen offiziellen Ölpreis gesenkt. Die Preise werden zum ersten Mal nach Käufer-Regionen differenziert. So wird mexikanisches Leicht-Rohöl rückwirkend vom 1. Juli 1985 an für Bezieher aus den USA 26,75 Dollar, für Käufer aus dem Nahen Osten 26,50 Dollar und 26,50 Dollar für Käufer aus Europa kosten. Zuvor galt der Einheitspreis von 27,75 Dollar.

# Kooperation mit EG

Kuala Lumpur (VWD) - Die EG und südostasiatische Staatengruppe Asean setzen für den weiteren Ausbau ihrer wirtschaftlichen Zusammenarbeit große Hoffnungen auf die im Oktober in Bangkok stattfindende gemeinsame Konferenz ihrer Wirtschaftsminister. Dabei soll das seit fünf Jahren bestehende Kooperationsabkommen zunächst um zwei weitere Jahre verlängert werden.

# Geringere Tenerung

Wiesbaden/Paris (dpa/VWD) - Die Großhandelspreise sind im Juni nur um 0,3 Prozent gestiegen nach 1,8 Prozent im Mai und 1,9 Prozent im April, hat das Statistische Bundesamt errechnet. Eine geringere Teuerung stellt auch die OECD in ihren Mitgliedsländern fest: Die Verbraucherpreise sind im Mai mit 0,4 Prozent langsamer gestiegen als im April mit 0,6 und Marz mit 0,5 Prozent.

So macht Schleswig-Holstein havestitionen möglich.

# "Kommen Sie raus aus der Enge" Der KREIS SEGEBERG macht Unternehmen ein Angebot:

Standort für Handel, Handwerk, Industrie im Wirtschaftsraum Hamburg. Brückenfunktion zwischen der EG und den skandinavischen und osteuropäischen Märkten. Zonenrandgebiet, Sonderabschreibungen bis zu 50 % neben der linearen Abschreibung.

Förderungspräferenz bis zu 15 % ■ steuerfreie 10%ige Investitionszulage

■ Investitionszuschüsse aus GA-Mitteln zinsgünstige Darlehen ■ Zinszuschüsse

Ein Beispiel: Industriepark Kieler Straße in Wahlstedt mit 40 ha uneingeschränkt nutzbarem Industriegebiet, Preis: DM 20,- pro m2. Dieses ist verkehrsmäßig durch die Bundesstraßen 404, 205 und 206 überregional aut erschlossen. Nur 40 Minuten zum Wirtschaftsraum Hamburg.



Der Bürgermelster der



**KREIS SEGEBERG** 

Informationen und Beratung über Amt für Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr des Kreizes Segeberg Hamburger Straße 25, 2360 Bad Segeberg Telefon 0 45 51 / 5 12 04



Der Bürgermeister der Stadt Bad Segeberg Lübecker Straße 9 2360 Bad Segeberg Tel. 0 45 51 / 57 71



WELTBÖRSEN

# Kurseinbruch in Tokio

New York (DW.) - Nachdem die Aktienkurse am Montag und Dienstag noch etwas nachgegeben hatten, bot die New Yorker Effektenbörse am Mittwoch wieder ein freundliches Bild: Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte gewann gegenüber dem Vortag 10.98 Punkte und schloß mit 1332,98 um 6,59 Punkte über dem Niveau der letzten Wochenmitte. Hervorgerufen wurde die Aufwärtsbewegung durch umfangreiche Käufe bei Pharmaaktien; auch Technologiewerte waren gefragt, nachdem sie noch am Vortag durch negative Gewinnprognosen bei IBM unter Abwärtsdruck geraten waren. Enttäuscht hatten ebenso andere Geschäftsergebnisse, auf die Anleger gesetzt hatten als Ausgleich für die schwächeren US-Konjunktureckdaten.

Tokio (DW.) - Die Rekordwelle der vergangenen Tage ist wieder gebrochen. Kräftige Verkäufe bei erstklassigen Standardwerten, den sogenannten Blue Chips, führten an der Tokioter Effektenbörse gestern zu einem Kurseinbruch: Der Nikkei-Dow-

Wohin tendieren die Weltbörsen? Unter diesem Motto veröffentlicht die WELT einmal in der Woche
 jeweils in der Freitagsausgabe –
einen Überblick über den Trend an den internationalen Aktier

Jones-Index fiel um 153,99 auf 12 858.10 Punkte - 111,46 Punkte unter dem Vorwochenstand. Der Abgabedruck bei exportorientierten Spitzenwerten wurde durch den Kursrutsch des Dollar gegenüber dem Yen ausgelöst.

London (fu) - Die Londoner Aktienbörse hat in den ersten drei Tagen dieser Woche erneut eine massive Verkaufswelle erlebt. Verantwortlich daffir war in erster Linie der Anstieg des Pfundkurses, der am Mittwoch die 4-DM-Marke überwand und während des Handels auch knapp an die 1,4-Dollar-Marke herankam. Ausgelöst wurde die Pfundstärke durch ein starkes Geldmengenwachstum und durch die Erwartung, daß das Zinsniveau vorerst auf hohem Niveau gehalten wird. Das starke Pfund verdrängt britische Exporterwartungen. Der Financial-Times-Index für 30 führende Werte gab entsprechend zwischen Montag und Mittwoch um insgesamt 32,6 Punkte auf 925,1 nach.

BMW-HV / Erfolgreich in Japan Fuß gefaßt - Einhelliges Aktionärslob für den Rechenschaftsbericht des Vorstands

# "Geschäftsschädigendes Gerede ist widerlegt"

vor allem entspannter Atmosphäre verlief die Hauptversammlung der Bayerischen Motoren Werke AG (BMW) in München. Dabei schienen die Voraussetzungen angesichts der Negativmeldungen über BMW in letzter Zeit (Rückgang der Inlandszulassungen in den ersten Monaten 1985 und konservative Modellpolitik) alles andere als günstig zu sein. Doch der Rechenschaftsbericht vom Vorstandsvorsitzenden Eberhard von Kuenheim und die neuesten Unternehmenszahlen riefen nur einhelliges Lob bei den Aktionären hervor. Wenn auch hier und da noch in einigen Reden leichte Sorge anklang, zeigte man sich insgesamt froh, daß damit "das ganze geschäftsschädigende Gerede widerlegt worden ist".

Mit dem Hinweis auf die Erfolge der letzten Jahre hatte der BMW-Chef schnell das Vertrauen seiner Aktionäre gewonnen. Seiner Ansicht nach hieße es auch, die Optik zu verzerren. wenn man "lokalisierbare Irritationen zum Anlaß für grundsätzliche Betrachtungen" über das Unterneh-

Mit unverändert großem Optimis-

mus sieht der Vorstand der Herlitz

AG, Berlin, die Zukunft dieses Her-

stellers von Bürobedarf und Papier-

waren. Zwar erwartet man keine wei-

tere Umsatzexplosion wie im Ge-

schäftsiahr 1984 (plus 37 Prozent),

doch für die nächsten fünf Jahre

rechnet man mit einem jährlichen

Wachstum von 20 bis 22 Prozent. Das

betonte Finanzvorstand Peter Herlitz

Der Optimismus kommt auch in

den Aktionen des Unternehmens in

den letzten Monaten zum Ausdruck.

So wurde die Spang GmbH in Esslin-

gen, Hersteller von Geschenkpapier

mit 25 Mill. DM Umsatz und 120 Mit-

arbeitern, gekauft. In Berlin wurde

ein weiteres Grundstück in Spandau

von 65 000 Quadratmetern mit 35 000

Quadratmetern Hallenfläche erwor-

ben. Und das Sorgenkind des Jahres

1984, die US-Tochter Herlitz Inc. in

Dallas/Texas, wird neu strukturiert.

Hier zeigen sich, so Peter Herlitz, be-

in Berlin.

In äußerst sachlicher, ruhiger und die Ursachen daran knüpfe. Der deutsche Markt sei für BMW sehr wichtig, aber wir messen seine Bedeutung nicht an seinem Anteil an unserem Gesamtabsatz\*.

> Entscheidend ist für uns nicht das für den gesamten deutschen Automarkt atypische Wintergeschäft", so von Kuenheim, "sondern das Ergebnis am Jahresende: per annum und per orbem". Der überragende Exportanteil von BMW sei beabsichtigt. "Es sollte hierzulande noch etwas gelten, erfolgreich in Japan Fuß gefaßt zu haben oder den Markt in den USA zu erweitern." Das Ausgreifen auf die Weltmärkte sichere nämlich BMW auch gegen Sondereinflüsse in einzelnen Ländern ab.

> Bezüglich der Modellpolitik, meinte von Kuenheim, daß man hier "eine klare Linie ohne Hektik" verfolge. Selbstverständlich genieße der eine größere Aufmerksamkeit und Augen-blicksvorteile, der Modellerneuerungen vornimmt. So habe einmal der eine, dann wieder der andere den Vorsprung auf seiner Seite. "BMW

HERLITZ / Mit jährlichem Wachstum von 25 Prozent gerechnet – Expansion in Berlin

reits erste Erfolge. Im vergangenen

Jahr hatte die amerikanische Gesell-

schaft einen Verlust von 7 Mill DM

beschert. In diesem Geschäftsjahr

werde man dort wohl noch nicht aus

den roten Zahlen sein, wohl aber in

den nächsten zwölf Monaten, so der

Vorstand. Zur Zeit verhandelt man

mit mehreren US-Firmen über eine

Partnerschaft bei der Herlitz Inc. Auf

jeden Fall sieht das Berliner Unter-

nehmen auf dem amerikanischen

Markt nach wie vor große Chancen.

1984 wurden dort mit 300 Mitarbei-

tern 70 Mill. DM Umsatz gemacht. In

diesem Jahr erwartet man 20 Prozent

Im ersten Halbjahr ist der Umsatz

von Herlitz insgesamt um 15 Prozent gestiegen. Mit dieser Rate rechnet der

Vorstand auch für das gesamte Jahr.

Der Ertrag soll mit diesem Wachstum

Schritt halten. Im Geschäftsjahr 1984

war der Umsatz geradezu explodiert.

Er stieg um 37 Prozent auf 462,03

(338,08) Mill. DM. Besonders groß wa-

ren die Erfolge im Ausland, vor allem

Der Ertrag soll Schritt halten

men nehme und Vermutungen über wird das besondere Gesicht in der Prozent. Die Produktion von Pkw Menge bleiben, das es in den vergangenen Jahren geschaffen hat."

> So kann BMW der näheren und weiteren Zukunft, so von Kuenheim, mit Zuversicht entgegensehen, auch wenn das laufende und kommende Jahr kein großes Mengenwachstum bringen wird. Aber Wachstum an sich sei nie ein erklärtes Unternehmensziel gewesen. Doch zeichne sich schon heute ab, daß BMW in Produktion und Absatz bei Pkw und Motorrädern das Vorjahresergebnis erreichen, ja sogar übertreffen könne. Ebenso rechnet man "daher wiederum mit einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis 1985".

> In den ersten sechs Monaten 1985 stieg der Konzernumsatz weltweit gegenüber der entsprechenden Vorjahreszeit um 18 Prozent auf rund 9,7 Mrd. DM und in der AG um 25 Prozent auf fast 7,4 Mrd. DM. Selbst wenn dieser Halbjahresvergleich und die Streikauswirkungen des Vorjahres bereinigt werden, so kam die AG nach Angaben von Kuenheims immerhin noch auf ein Plus von 10.9

in Übersee. Der Auslandsanteil er-

höhte sich dadurch auf 40 (30) Pro-

zent. Da in den nächsten Jahren mit

überdurchschnittlichen Zuwachsra-

ten jenseits der Grenzen gerechnet wird, dürfte Herlitz bald die Hälfte

des Úmsatzes im Ausland erzielen.

Zufrieden äußerte sich der Vor-

stand über den Ertrag. Die AG weist

einen Jahresüberschuß von 32,65

Mill. DM aus; er ist damit mehr als

doppelt so hoch wie 1983 (16,07 Mill.

DM). Im Konzern beträgt der Über-

schuß - wegen des US-Verlustes -

"nur" 25,5 (13,9) Mill. DM. Der Haupt-

versammlungam 26. August in Berlin

wird eine Dividende von 7 DM auf 50

Mill. DM Stammaktien und von 7,80

DM auf 50 Mill. DM stimmrechtslose

Vorzugsaktien vorgeschlagen. Zwei

Drittel der Stammaktien liegen bei

der Familie Herlitz, Eine Kapitalerhö-

Die Zahl der Beschäftigten hat sich

weiter erhöht. Ende 1984 waren 2173

Mitarbeiter beschäftigt, gegenwärtig

hung steht nicht an.

sind es rund 2350.

stieg per Ende Juni um 19 Prozent auf 234 366 Einheiten und bei Motorrädem um 40 Prozent auf 20 375 Stück. Bei insgesamt höherem Auftragseingang wurden 233 325 Autos (plus 14 Prozent) und 19800 Motorrädern (plus 36 Prozent) abgesetzt.

Da nahm es nicht wunder, daß sich einige Aktionärssprecher dann nicht einiger Seitenhiebe auf den Stuttgarter Konkurrenten enthalten konnten. Sie gipfelten darin, daß man bei BMW mit 12,50 (11 plus 1) DM eine "Super-Dividende kassieren" könne, während man "bei anderen noch über eine Aufstockung diskutieren müs-se". Und man hoffe, daß BMW "auch die technische Herausforderung annehmen und genauso erfolgreich be-stehen werde, wie den Streik und seine Folgen im vergangenen Jahr".

Ansonsten beschränkten sich die Redner im wesentlichen auf eine Unzahl von Fragen zu einzelnen Bilanzpositionen. Mit großer Mehrheit (Präsenz 78,7 Prozent) wurden schließlich alle Tagesordnungspunkte gebilligt.

### **Inflationsbudget** in Frankreich

Frankfreichs Haushalt 1986 ist erneut auf einen Anti-Inflationskurs ausgelegt. Wirtschafts- und Finanzminister Pierre Beregovoy kündigte für den kurz vor der Vollendung stehenden Haushaltsentwurf eine weitere Senkung der Einkommensteuer um drei Prozent und im Gegensatz zum laufenden Haushaltsiahr den Verzicht auf die Anhebung der indirek-ten Steuern zum Ausgleich der Einpahmeausfälle an.

Der Haushalt 1986 werde "kein Ge-schenkbudget und auch kein Budget der mageren Jahre" sein, sondern von der Regierung gesetzten Prioritäten bei der Modernisierung, Forschung, Bildung und Kultur widerspiegeln, agte der Minister. Zusätzliche Ausgaben des Staates würden darin nur eingehen, wenn entweder an anderer Stelle Ausgabenkürzungen oder Ein-nahmequellen in hinreichender Höhe vorhanden Seien. Die diesjährige Steuersenkung um fünf Prozent war zu einem großen Teil durch eine vorherige Anhebung zahlreicher indirekter Abgaben ausgeglichen worden.

GROSSBRITANNIEN / Bank von England senkt Zinsen

# of dem be Pfundstärke belastet Expor

WILHELM FURLER, London Die Regierung Thatcher geriet gleich an zwei Fronten in arge Bedrängnis geraten. Zum einen wurden die Forderungen aus der Wirtschaft immer lauter, das hohe Zinsniveau zu senken. Die Bank von England reagierte gestern, indem sie den bei Geldmarktiransaktionen verwendeten Zinssatz um 0,25 Prozent auf 12,125 Prozent gesenkt hat. In London wird dies als Zinssenkungs-Signal für die Banken gewertet. Damit wären die Unternehmen nicht mehr so stark auf der Kostenseite belastet. Die Unternehmen beunruhigt zu-

Berdem, daß das Zinsniveau Auslandskapital anlockt und damit den Wert des Pfundes schon auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren getrieben hat: Die Pfund-DM-Parität erreichte am Mittwoch 4,0725. Der hohe Pfundkurs vor allem gegenüber den europäischen Währungen ver-

schlechtert die britischen Exportaussichten zu einem Zeitpunkt, wo der Konjunktur-Auftrieb zunehmend vom Auslandsgeschäft getragen werden soll.

Zum anderen wird die Thatcher-Administration durch Forderungen bedrängt, mehr Staatsausgaben in die Verbesserung der Infrastruktur zu lenken. Diese Forderungen sind gemeinsam vom Industrieverband CUI und dem Dachverband der britischen Gewerkschaft TUC, vorgetragen wor. den. Doch bereits jetzt hat die Regie rung ihre Ausgabenpläne deutlich überzogen.

Den schwersten Stand haben Schatzkanzler Nigel Lawson und Premierministerin Thatcher, die im Augenblick in Kabinettsberatungen gegen die von praktisch allen ihren Mi nisterkollegen vorgetragenen Argn. mente zur Erhöhung ihrer jeweiligen Budgets anzukämpfen haben. Ohne die im Ausgaben-Weißbuch fester. schriebenen Staatsausgaben für das laufende und das nächste Finanziahr nicht einigermaßen einzuhalten, werden die fest versprochenen Steuerkürzungen aufs neue hinfällig.

Dennoch scheint Schatzkanzler Lawson in seinen jüngsten Gesprächen mit Vertretern von CUI und TUC seine Bereitschaft angedeutet zu haben, künftig stärker in die Infrastruktur des Landes (Straßen, Bahn, Abwässer-Systeme, Krankenhäuser, Schulen und verfallene Innenstädte) zu investieren als bisher, um auch damit der Wirtschaft gewisse Anreize zu verschaffen. Mit einer Erhöhung der Staatsausgaben erhöhte sich möglicherweise die Inflationsrate gegenwärtig sieben Prozent.

USA / Mediengesellschaft gegen "feindliche" Übernahme

# Ted Turner ringt um CBS

Das Ringen um die große amerikanische Fernseh- und Radiogesellschaft CBS Inc. geht weiter. Vor dem Nationalen Presseklub in Washington erklärte R. E. "Ted" Turner, der 5,41 Mrd. Dollar in Form von Aktien und Obligationen geboten hat, er werde notfalls den Obersten Gerichtshof anrufen, um eine Entscheidung der Anteilseigner zu erzwingen. Dem CBS-Management warf Turner Manipulation vor, weil es ohne Befragung der Aktionäre die Regeln ändere und einsame Investitionsbeschlüsse fasse.

Zur Abwehr des "feindlichen" Übernahmeversuchs will CBS für nahezu eine Mrd. Dollar 21 Prozent der eigenen Aktien aufkaufen. Die Finanzierung soli hauptsächlich durch Fremdkredite erfolgen, was abschreckend wirken würde. Turner kündigte eine einstweilige Verfügung an, da der Plan von der Hauptversammlung nicht abgesegnet sei.

Rechtliche Schritte will Turner gegen ein mögliches Gesetz des Staates New York einleiten, Fusionsofferten aus anderen US-Bundesländern für nichtig zu erklären. Wegen Einbrüchen im Schallplatten- und Magazingeschäft sind die Nettogewinne der CBS im zweiten Quartal 1985 um 22 Prozent auf 69 Mill. Dollar gesunken.

Der Kampf gegen Goliath erhält immer mehr eine politisch-morali-sche Qualität, weil Turner, der aus dem Nichts ein ansehnliches Kabelfernsehnetz aufgebaut hat, nicht aus finanziellen Gründen CBS vom Sokkel stoßen will. Der mächtige Medienkonzern ist ihm zu liberal und zu negativ in seiner Washington-Berichterstattung. Breite Unterstützung findet er in konservativen Kreisen. Die Turner Broadcasting System Inc., die Turner zu 90 Prozent gehört, hat 1984 nahezu 282 Mill. Dollar umgesetzt und zehn Mill. Dollar verdient. Bei CBS waren es 4,9 und 0,2 Mrd. Dollar.

# Eine ausgezeichnete Zeitung... beiter erhiehen bis her den Theodor-Wolff-Preis, der iabrlich unter de

# \*Das zeigt auch die neue LAE '85

...ist auch ein ausgezeichneter Werbeträger

16% aller Entscheidungsträger, die DIE WELT lesen, haben ein persönliches Brutto-Jahres-Einkommen von DM 150.000,- und mehr. Damit erreicht die WELT hier den höchsten Wert aller erhobenen Titel.



Hier erhalten Sie weitere Informationen: DIE WELT, Anzeigenabteilung, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36, Tel.: (040) 347-4431, -1

# UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Audi bleibt zufrieden Ingolstadt (dpa/VWD) - Die Audi

tadt, hat im 1. Halbiahi 1985 weltweit 197 200 Fahrzeuge ausgeliefert. Das waren 2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dies erklärte Vorstandsvorsitzender Wolfgang R. Habbel vor der Hauptversammlung. Im Inland gingen die Verkäufe mit rund 74 300 Fahrzeugen um 9 Prozent zurück. Dafür konnten auf den großen europäischen Märkten mit 73 000 Auslieferungen die Vorjahresverkäufe um 11 Prozent übertroffen werden. In den USA wurde im Mai mit insgesamt 8 050 verkauften Audi-Fahrzeugen ein neuer Monatsrekord erreicht. Der Umsatz lag mit 4.9 Mrd. DM um 23 Prozent über dem Vergleichswert von 1984. Das Unternehmensergebnis für das 1. Halbjahr bezeichnet Habbel als zufriedenstellend. Die Investitionen der Audi AG haben sich im 1. Halbjahr 1985 mit 347 Mill. DM gegenüber dem Vorjahreswert fast verdoppelt.

Französische Beteiligung Hamburg (JB.) - Die Banque Indosuez, Paris, hat sich mit einem Drittel am Kapital der Kölner Privatbank J. H. Stein beteiligt. An dem auf 23,8 Mill. DM erhöhten Grundkanital sind GmbH und Co. KG, beide Köln, so-Rückversicherungs-AG beteiligt. Das Geschäftsvolumen des Bankhauses betrug 1984 rund 383 Mill. DM.

Schering-Bezugsfrist

Berlin (VWD) - Für die Kapitalerhöhung der Schering AG, Berlin/Bergkamen, um rund 30 Mill. DM aus dem auf der diesjährigen Hauptversammlung beschlossenen geneh-migten Kapital in Höhe von 60 Mill. DM, läuft die Bezugsfrist in der Zeit vom 17. bis 31. Juli. Die Bezugsrechte werden vom 17. bis 29. Juli an den Wertpapierbörsen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München gehandelt und amtlich notiert werden. Vom 17. Juli an werden die alten Aktien und die Optionsscheine, die ebenfalls zum Bezug der neuen Aktien berechtigen, "ex Bezugsrecht\* gehandelt werden.

Linde übernimmt Iga

Wiesbaden (VWD) - Die Linde AG. Wiesbaden, wird von der IBG Industrie-Beteiligungs-GmbH und Co. KG deren 50-Prozent-Beteiligungen am Stammkapital der Industriegas

mit jeweils einem weiteren Drittel die wie am Stammkapital der Azetylenfa-Familie Stein und die Hannover brik Hagen GmbH übernehmen. Danach besitzt Linde sämtliche Geschäftsanteile an diesen Unternehmen, an denen sie bisher mit 50 Prozent beteiligt war. Die Anteile werden von Linde zum Teil gegen Geldzahhing und zum Teil als Sacheinlage gegen nominal 8 Mill. DM neue Linde-Aktien erworben, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung um diesen Betrag unter Ausschluß des Bezugsrechtes der Aktionäre ausgegeben

# Ashley an der Börse

London (fu) - Das englische Modehaus Laura Ashley geht an die Börse. Bis Anfang nächsten Jahres wird die Laura Ashley plc eingetragene Aktiengesellschaft an der Londoner Stock Exchange sein. 75 Prozent des Aktienkapitals, das einen Wert von etwa 200 Mill. Pfund (rund 800 Mill. DM) haben dürfte, verbleiben in der Familie. Das vor 30 Jahren gegründete Unternehmen besteht heute aus 20 Tochterfirmen. Weltweit betreibt Laura Ashley 130 Einzelhandelsgeschäfte in den nächsten zwölf Monaten sollen 60 weitere hinzukommen.

BURDA / Beim privaten Satellitenfernsehen SAT 1 und bei Radio München beteiligt

# Erfolge im Auslandsgeschäft

Eine günstige Auslastung ihrer Kapazitäten in den technischen Be-trieben konstatiert die Burda GmbH, Offenburg, die zu den führenden Druck- und Verlagshäusern in der Bundesrepublik zählt. Doch gehe man davon aus, die mengenmäßigen Zuwachsraten des Jahres 1984 im laufenden Jahr 1985 nicht erreichen zu können. Aufgrund von Kostensteigerungen, die nicht entsprechend im Preis weiterzugeben seien, erwarte man rückläufige Erträge.

Teil eines Rationalisierungsprogramms ist die inzwischen erfolgte Zusammenlegung der beiden bisherigen Betriebsstätten in Darmstadt. Eine Rotationsmaschine der neuen Generation mit 16 Druckwerken werde termingerecht im Herbst die Produktion beginnen. Vor dem Hintergrund eines fast gesättigten Zeitschriftenmarktes, des Preiskampfes auf den Billigmärkten sowie gesamtwirtschaftlicher Einflüsse habe sich - so Burda - das Vertriebsgeschäft 1985 eher noch erschwert. Das Anzeigenaufkommen liege in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Nach wie vor hohe Investitionen erforderten die elektronischen Medien. Burda beteiligt sich seit Anfang 1985 mit vier Sendungen am ersten

Innerhalb der Arbeitsgemeinschaft "Radio München" betreibt Burda seit Jahresbeginn auch privaten Hörfunk. Diese in den Folgejahren nicht unerheblichen Investitionen betrachte man als notwendig, um die Marktstellung in der Kommunikationsbranche zu festigen.

Für Burda war das Geschäftsjahr 1984 ein Jahr des Aufwärtstrends. Der Umsatz der Burda GmbH stieg nach dem mäßigen Wachstum des Vorjahres um 8,6 Prozent auf 919,5 Mill, DM, der von der Burda Verwaltungs-KG ausgewiesene Außenumsatz des Konzerns nahm um 8,7 Prozent auf 962 Mill. DM zu. Maßgeblichen Anteil an der Umsatzsteigerung der GmbH hatte der Export mit einem Zuwachs von 40,5 Prozent auf 146,7 Mill DM, womit der Einbruch im Auslandsgeschäft vom Vorjahr mehr als ausgeglichen wurde. Das Inlandsgeschäft verbesserte sich um 4,2 Prozent. Streikbedingte Produktionsausfalle wurden nur teilweise aufge-

Im Druckgeschäft lag das Umsatzplus bei 11,4 Prozent. Allerdings sei die Ertragssituation durch den unverändert harten Preiswettbewerb im Akzidenzgeschäft und durch Kostensteigerungen beeinträchtigt worden.

Aufgrund erfolgreicher Sonderpublikationen wurde im Verlagsbereich mit einem Umsatz von 275,6 Mill. DM das Vorjahresniveau wieder erreicht. Im Anzeigengeschäft gab es einen Umsatzanstieg von 6,1 Prozent, wobei die "Bunte" auf ein Plus von 7,6 Prozent kam. Auflagenstärkstes Objekt ist nach wie vor die Zeitschrift "Das Haus" mit 2,69 Mill. Exemplaren (minus 1.5 Prozent).

Der Jahresüberschuß der Burda GmbH erhöhte sich auf 18 (16,3) Mill DM, was einen Anstieg der Umsatzrendite auf 2 (1,9) Prozent bedeutet Nach Zuführung von 12 (-) Mill DM N an die freien Rücklagen werden 🐫 (16,3) Mill. DM an die Burda Verwaltungs-KG abgeführt. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 40,4 (39,7) Prozent, die Anlagendeckung

| erhöhte sich auf 80,4 (76,6) Prozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Burds GrabH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1984                                      |                           |  |  |  |
| Umsatz (Mill. DM) dav. Druckerei Anzeigen Vertrieb Exportquote (%) Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 919<br>320<br>301<br>276<br>16,0<br>4 456 | +1<br>+1<br>±1<br>±1<br>± |  |  |  |
| Investitionen Abschreibungen Cash flow *) Jahresübersch (v. Abf.) *) Jahresüberschaf (v. Abf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36<br>33<br>65<br>18                      | 1<br>1<br>1               |  |  |  |
| AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | DUS :                                     | -                         |  |  |  |



DÜRR-GRUPPE/Gesunde Auslandstöchter

# "Auf dem besseren Weg"

WERNER NETTZEL, Stuttgart
In der Oberflächentechnik für das
Automobil gibt es noch ein großes
Marktpotential Dieser Ansicht ist
Beeinhart Schmidt, Vorsitzender der
Regional verteilt sich der Umsatz

Macktoon gut es nocht ein grotes
Marktoon gebiet der
Geschäftsleitung der Dürr GmbH,
Stattgart, die auf dem Gebiet der
Lackieranlagen für den Fahrzeugbau
eine bedeutende Marktstellung innehat Zwar gebe es auf jenem Gebiet
Überkspazitäten, doch fühle sich
Dürr sicher, "da wir den Weg gewählt
haben, besser zu sein".

Das Familienunternehmen (Gesellschafter und Aufsichtsrats-Vorsitzender ist AEG-Chef Heinz Dürr), das
zwischen 80 und 85 Prozent seines
Umsatzes mit der Autoindustrie abwickelt, rechnet für das laufende Jahr
mit einem Anstieg des Gruppenumsatzes um 8 bis 10 Prozent in den
ersten sechs Monaten dieses Jahres
hatte das Umsatzplus bei etwa 15 Prozent gelegen. Der Auftragseingang
der Gruppe in diesem Zeitraum im
Volumen von 600 Mill. DM sichere die
Auslastung bis in das Jahr 1986 hinein Generell sehe das Unternehmen
seine künftigen Wachstumschancen
stärker im Engineering-Bereich.
Im Geschäftsjahr 1984 vergrößerte
sich der konsolidierte Umsatz der

Im Geschäftsjahr 1984 vergrößerte sich der konsolidierte Umsatz der Dün-Gruppe um 7,6 Prozent auf 594 (552) Mill. DM. Der Zuwachs kam vor allem aus dem inländischen Anlagenbau und den Erfolgen der Auslandstöchter in Großbritannien, Spanien, Mexiko und den USA. Planmäßig zurückgefahren wurde hingegen das Geschäft in der Sparte Automation und Fördertechnik. Inzwischen schreibe man auch in diesem Bereich schwarze Zahlen, wie überhaupt alle Auslandsgesellschaften (die französische Dürr-Tochter wurde inzwischen aufgelöst) in der Gewinnzone arbeite-

F ....

5.55m 13.55

....

an der Borg

عَ**لَدُ** مُنْ مِنْ

J- 124 1

HIN

Zur Ergebnislage insgesamt sagte Schmidt, sie sei besser als im Vorjahr,

zu 47 Prozent auf das Inland und zu 53 Prozent auf das Ausland. Von den Sparten her entfallen 70 Umsatz-Prozente auf das Gebiet der Lackiertechnik/Umwelttechnik/Elektrosysteme, 15 Prozent auf Automation und Fördertechnik, 10 Prozent auf Reini gungstechnik und 5 Prozent auf übrige Aktivitäten. Im Bereich der Lakkckiertechnik ist das neuentwikckelte Spritzkabinen-System gut am Markt angekommen, Großaufträge kamen von General Motors, Opel und Porsche. Für Forschung und Entwicklung werden 1,5 Prozent des Umsatzes aufgewendet. Die Investi-tionen sind im Berichtsjahr um 30 Prozent auf 13 Mill. DM aufgestockt worden, im laufenden Jahr sollen 15 Mill DM investiert werden.

Im Zuge der Konsolidierung wurde bei Dürr auch eine gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung durchgezogen: Mit Wirkung vom Beginn dieses Jahres an wurden die früheren Firmen Dürr Anlagenbau GmbH, Stuttgart, die Dürr Automation + Fördertechnik GmbH, Stuttgart, sowie die LPW Reinigungstechnik GmbH, Filderstadt, in eine neue Gesellschaft unter dem Namen Dürr GmbH, Stuttgart, fusioniert.

Mit dieser Straffung wurde er-reicht, daß die Dürr GmbH neben den inländischen Aktivitäten auch die Führungsrolle in der internationalen Dürr-Gruppe wahrnimmt. Sämtliche Anteile an der Dürr GmbH werden von der Dürr Beteiligungs GmbH, Stuttgart gehalten, die ihrerseits im Besitz der Familien Heinz und Otto Dürr ist. Die Dürr-Gruppe beschäftigte im Jahresdurchschnitt 2810 Mitar-

WAYSS + FREYTAG / Keine Wende bei der Bauleistung

# Hohe Risikovorsorge

TREAL WALLER FOR THE PARTY OF T VWD, Frankfurt beschäftigt, das sind 8,4 Prozent we Trotz sinkender Leistungs- und Auftragszahlen hat der Baukonzern Wayss + Freytag AG, Frankfurt, im Geschäftsjahr 1984 mit 5 Mill DM einen unveränderten Jahresüberschuß erwirtschaftet. Daraus werden nach Dotierung der Rücklagen mit 2,7 (2,5) Mill. DM wieder 12 Prozent Dividende auf das Grundkapital von 20 Mill. DM ausgeschüttet, das zu 63 Prozent von der AG für Industrie und Verkehrswesen (Agiv) und zu 37 Prozent von der Dresdner Bank AG gehalten wird. Nach Vorstandsangaben wurde im Abschluß 1984 der Risikoyorsorge hoher Stellenwert gegeben, was in dem Anstieg der Rückstellungen um fast 100 auf nunmehr 194,2 Mill. DM zum Ausdruck kommt. Auch die liquiden Mittel wurden nochmals um 47 auf 183 Mill. DM aufgestockt.

> Die Bauleistung der W + F-Gruppe sank 1984 um knapp 3 Prozent auf 1.17 Mrd. DM. Dabei fiel die Leistung im Ausland um knapp 11 Prozent auf rund 400 Mill. DM, während im In-land noch eine leichte Zunahme um 2 Prozent auf rund 760 Mill. DM verbucht werden konnte. Die Auftragsbestände schrumpften im Jahresverlauf 1984 im Ausland kräftig um 44 Prozent auf knapp 270 Mill. DM und auch im Inland um rund 5 Prozent auf 810 Mill. DM.

> Im Jahresdurchschnitt 1984 wurden in der Gruppe 6630 Mitarbeiter

niger als im Vorjahr. Dieser Rückgang vollzog sich nach Vorstandsangaben fast ausschließlich im Ausland wo 1984 eine Großbaustelle in Irak ausgelaufen ist. Dagegen sei die Be-schäftigtenzahl im Inland (5040 Mitarbeiter) nahezu konstant geblieben. 1985 dürfte sich die Bauleistung

nach Vorstandsaussagen im Ausland erneut spürbar, im Inland dagegen mır geringfügig verringern. Die Er-gebnisentwicklung im Inland sei jedoch aufgrund der schwierigen Marktverhältnisse zurückhaltend zu beurteilen. Dennoch wird für 1985 insgesamt wieder ein zufriedenstellendes Ergebnis erwartet. In den ersten vier Monaten 1985

konnte die Gruppe neue Aufträge im Gesamtwert von 330 (366) Mill. DM hereinnehmen, davon knapp 100 nach 107 Mill. DM aus dem Ausland. Ende April verfligte die Gruppe noch über einen Auftragsbestand von rund 970 Mill. DM gegenüber gut 1,1 Mrd. DM ein Jahr zuvor, bei einem Auslandsanteil von 39 (31) Prozent.

Im Auslandsgeschäft erwartet der Vorstand im laufenden Jahr keine wesentliche Markiverbesserung. Im Inland gehe der Abwärtstrend mit einer Umstrukturierung der Aufgabenbereiche einher. Dern auf den Gebieten Umweltschutz, Verkehr, Wasserwirtschaft sowie Entsorgung und Sanierung von Bauwerken könne ein steigender Bedarf erwartet werden. PELIKAN / Neues Sanierungskonzept für Greif - Verkauf von Immobilien geht weiter und beeinflußt Ergebnis maßgeblich

# Ziel bleibt Ausgleich des Verlustvortrags

DONIMIK SCHMIDT, Hannover Bei der Pelikan AG. Hannover, be-

darf es noch beträchtlicher Anstrengungen, bevor das gewünschte Maß an wirtschaftlicher Stärke erreicht ist. Vorstandschef Wolf Rüdiger Mitzlitz wies bei der Vorlage des Geschäftsberichts zwar auf die bereits 1984 erzielte Ergebnisverbesserung hin. In welchelm Umfang aber das Betriebsergebnis tatsächlich zum ausgewiesenen Jahresüberschuß von 13 Mill. DM beigetragen hat, wollte er nicht sagen. Der Hinweis aber, daß außerordentliche Erträge aus Grundstücks- und Beteiligungsveräußerungen das Ergebnis maßgeblich beeinflußten, rät bei der Bewertung zur

Der Überschuß wurde voll zum Abbau des Verlustvortrags verwandt. Der Bilanzverlust steht jetzt noch mit 23,48 (36,48) Mill. DM zu Buche. Zusätzlich zum ausgewiesenen Jahres-überschuß wurden 15,3 Mill. DM zur

Konkurs eröffnet: Berlin Charlotteaburg: LAP Haus- u. Vermögensverweltungsges. mhE; eingetragener
Verein Seniorenheim Steglitz, Bremon: KG i. a) Transnavis Reederei
Jörg GmbH & Co. c) IntransvisReederei Jörg GmbH & Co. c) IntransvisReederei Jörg GmbH & Co. d) Tesaba-Reederei Jörg GmbH & Co.; Temaris Bereederungsges. mhE; Brilhi: Josef Gyumich GmbH, Eritstadt-Lechenich; Gelsenkirchen: Antonin Stahlbau GmbH, Gladbeck; Hannover:
Nachl. d. Heinz Nachstedt, Uhrmachermeister; Konstans: ISYS Intelligente Systeme Produktions- und Vertriebs GmbH; Minchen: TEWIDATA
Aktiengesellschaft für technisch-wissenschaftliche Datenverarbeitung;
Hans Zaumer, Unterföhring; Küchenstudio GmbH beim Motorama; Stuitgart: Promotion Werbung Service Ges.
mhE, Vathingen; Transstefn: Reinhard Rieder, Gastwirt, Bad Reichenhall, Gasthaus Schifferer; Uelzen:
Holtzendorff Haustechnik GmbH;
Verden: Santär- und Wärmetechnik
B. Herrmann GmbH & Co. KG, Kirchlinteln; Wetzlar: Hermann Hoffmann.

Zettler weiter auf

Ihre gute Position weiter ausbauen

konnte 1984 die auf einigen Spezial-

gehieten der Fernmeldetechnik tätige Zettler-Gruppe, München. Weltweit stieg der Umsatz um 17 Prozent auf 268 (229) Mill. DM. "Besonders erfreu-lich" verlief dabei dabei das Auslandsge-

schäft mit einem Plus von rund 24

Prozent auf 155,4 Mill, DM, doch, so

das Unternehmen, sei auch im Inland

die Entwicklung mit einem Zuwachs

von 10 Prozent auf etwa 113 Mill DM

vorragend" wird das US-Geschäft be-

zeichnet, das um 68 Prozent auf über

Das Stammhaus in München, die

Alois Zettler GmbH, konnte ihr Ge-schäftsvolumen um 9,7 Prozent auf 150 Mill. DM ausweiten. Allerdings

habe das "positive Jahresergebnis"

mit diesem Wachstum "nicht Schritt

halten können", weil für Risiken eini-ger ausländischer Töchter (Brasilien,

Italien) finanzielle Vorsorge getroffen

werden mußte. Der positive Entwick-

lungstrend habe sich in das erste Halbjahr 1985 fortgesetzt. Dies erlau-be in einigen Bereichen zusätzliche

Arbeitsplätze zu schaffen, nachdem

schon 1984 die Beschäftigtenzahl in

der Gruppe um 1,4 Prozent auf 2780

Mitarbeiter gestiegen ist.

68 Mill. DM wuchs.

Wachstumskurs

lehens verwendet, das die Muttergesellschaft - die zum Einflußbereich des Metro-Gründers Otto Beisheim gehörende Condorpart AG in Zug/ Schweiz - Anfang 1984 mit dem Erwerb des Pelikan-Kapitals zur Verfügung gestellt hatte. Das Darlehen, das wie ein Forderungsverzicht mit Besserungsschein wirkt, beläuft sich jetzt noch auf 74,8 Mill. DM.

Der Vorsitzende des Pelikan-Aufsichtsrats, Hansjörg Hereth, erklärte auf eine entsprechende Frage, die Tatsache, daß das Darlehen nur teilweise getilgt wäre, bestätige den Wil-len des Großaktionärs, an Pelikan festzuhalten. Die verschiedentlich geäußerte Vermutung das Unternehmen diene lediglich zu Spekulationszwecken, sei absurd. Die neuen Eigentümer betrachteten den Erwerb als unternehmerisches Engagement, das langfristig angelegt ist.

Mützlitz geht davon aus, daß der

Anschluß-Konkurs eröffnet: Kassel:
Kunstgewerbe Occasione GmbH;
München: Büttner Stahl- und Maschinenbau GmbH; Nies-Uhn: Schwarzkopf GmbH, Minsterhausen; Vathingen (Ens.): Irion Hub- und Fahrgeräte
GmbH & Co - Prochiktion, Illingen;
Hub- u. Fahrgeräte GmbH, Illingen;
Irion Fhirförderzeuge u. Lagertechnik,
Vertriebs-GmbH.

Vertriebs-GmbH.

Vergieich beautragt: Baden-Baden:
DIWI, Dokumentations- und Informationsgeselischaft für Wirtschaft u.
Touristik mbH; Hamm: Karl Hacker
KG, Elektro-Großhandlung; Hannover: Ingrid Schmidt-Wesche, Kauffrau; Lampertheim: Hartwig Bedachungs GmbH, Viernheim; Memmingen: Mönich Fielschwaren GmbH;
Weilheim: GPM Gesellschaft für Produktentwicklung und -management

Wellheim: GPM Gesellschaft für Produktentwicklung und -management GmbH & Co. Anlagen KG, Gauting; GPM Gesellschaft für Produktentwicklung und -management mbH, Gauting; Controlling Unternehmensberatungs Gessellschaft mbH, Gauting; Controlling Unternehmensberatungsgesellschaft mbH & Co. Treuhand KG, Gauting.

KONKURSE

Tilgung des Bilanzverlustes zuläßt. Wahrscheinlich reicht das Betriebsergebnis dafür nicht aus. Deshalb würden erneut nicht betriebsnotwendige Grundstücke veräußert. Der Wert dieser Immobilien liege noch immer deutlich über 50 Mill. DM.

Zufrieden äußert sich Mützlitz zur

Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr. Der Auftragsbestand gebe keinen Anlaß zur Sorge. Vor allem das Auslandsgeschäft, das rund 30 Prozent des Umsatzes ausmacht, sei weiterhin lebhaft. Konkrete Zahlen wollte Mitzlitz nicht nennen; umsatzmäßig liege Pelikan aber leicht über Plan. Aktuelle Überlegungen über die Nutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals von 7,5 Mill. DM gebe es nicht. Zur Stärkung der Kapitalbasis war Mitte 1984 das Grundkapital um 8,8 Mill. DM auf 15 Mill. DM erhöht worden. Die früheren Eigentümer, die Familie Beindorff, hielten noch 0,2 Prozent des Kapitals.

Im Geschäftsjahr 1984 erzielte die Pelikan AG, nach eigenen Angaben nach wie vor der führende deutsche Hersteller von Büro-, Schul- und Schreibprodukten, ein Umsatzplus von 5,4 Prozent auf 283 (269) Mill. DM. Die Gruppe, zu der noch die Greif-Werke GmbH, Goslar, und die Laurin-Rebhan GmbH, Waiblingen, gehören, weist einen Umsatz von 341 (331) Mill. DM aus. Die 1984 ausgegliederten Auslandsgesellschaften werden von Condorpart geführt. Bei Einbeziehung dieser Firmen liege der Peli-kan-Umsatz bei einem Drittel.

Nicht gegriffen hat das Sanierungskonzept bei Greif. Die Gesell-schaft, die rund 300 der insgesamt 2503 Mitarbeiter beschäftigt und noch immer mit Verlust arbeitet, wird künftig für die internationale Pelikan-Gruppe chemischen Bürobedarf

NAMEN

Gerhard Deuster. Vorstandsvorsitzender der Energieversorgung Oberhausen AG, ist zum Präsidenten des Internationalen Verbandes der Fernwärmeversorger (Unical), Zürich, gewählt worden.

Heinz H. Lachmann (40), ist auf eigenen Wunsch aus seiner Funktion als Marketing-Direktor der Baumeister-Haus-Gruppe ausgeschieden. Rrhard Spindler wurde mit Wir-

kung vom 1. Juli 1985 in die Geschäftsführung der Lindemann Ma-schinenfabrik GmbH und Lindemann KG - GmbH & Co - Düsseldorf, berufen.

Uwe Jacobsen wurde zum Vor-standsvorsitzenden der Neckura Versicherungs-AG, Neckura Lebensversicherungs-AG, Pionier Autoversicherungs-AG und der Auto Direkt Versicherungs-AG, Oberursel, bestellt. Der bisherige Generalbevoll-

mächtigte des Vorstandes und Orga-Chef Dieter Ludwig Miersch wurde zum stellvertretenden Vorstandsmit-

Bernhard Auer (44), hat den neuen Bereich Vertrieb Handelspartner der IBM Deutschland, Stuttgart, über-

Burkhard Voges (42), Fachbe-reichsleiter Services bei Gruner + Jahr, Hamburg, wird zum 1. Oktober 1985 die Position des Verlagsleiters der Zeitschriftengruppe Hifi/Video des Motorpresse-Verlages, Stuttgart,

Jörg F. Troester wird zum 1. August 1985 Geschäftsführer/Vice President bei McCann Erickson International, Frankfurt.

Norbert Möhring übernahm ab 15. Juni 1985 den neugeschaffenen Geschäftsbereich Büro-Automation bei Minolta, Langenhagen.

# Tauziehen um Stahlbeihilfen

VWD, Luxemburg

Die für den 26. Juli anberaumte Stahldebatte der EG-Wirtschafts- und Industrieminister wird voraussichtlich weitgehend von einem Streit über die Stahlbeihilfen geprägt sein. Dies zeichnete sich am Mittwoch in Luxemburg bei einer Sitzung der EG-Kommission ab, bei der es zu einem Tauziehen über das künftige Beihilfesystem für die Stahlindustrie

Die EG-Behörde muß den "zehn" eine Anschlußregelung für den Ende dieses Jahres auslaufenden Beihilfekodex vorschlagen. Der deutsche EG-Kommissar Karl-Heinz Narjes, der in Brüssel für das Industrieressort verantwortlich zeichnet, hat dabei dem Vernehmen nach auf die Einhaltung eines Ministerratsbeschlusses vom März dieses Jahres gepocht. Danach sollen ab 1986 keine Stahlbeihilfen mehr zulässig sein. Diese Auffassung entspricht weitgehend der

Der irische Wettbewerbskommissar Peter Sutherland trat dagegen mit Unterstützung der meisten EG-Kommissare für eine "politische Kompromißlösung" ein, wonach bestimmte Beihilfen weiterhin gewährt werden dürften. Dabei handelt es sich nicht nur um staatliche Zuschüsse für Forschungs- und Umweltschutzmaßnahmen, sondern auch um Schließungs-

Die Kritik aus der Bundesrepublik Deutschland richtet sich vor allem gegen die mit der letzteren Subventionskategorie verbundene Beschleunigung der steuerlichen Abschreibungen. Bei den Beratungen stand neben den Beihilfen auch das künftige System der Quoten- und Preisbestimmungen zur Debatte. Nach Auffassung der Stahlexperten der Kommission sollten nach 1985 sowohl die Mengen- als auch die Preisauflagen gelokckert werden.

# **Testen Sie Ihren Bedarf:** Lohnt sich der neue

Personal Computer HP 150 II für Sie?

Das Angebot von Personal Computern wird immer unübersichtlicher und vielfältiger. Unzählige Hersteller bieten unterschiedlichste Leistungen - und alle versprechen alles. Dieser Test zeigt Ihnen, ob Sie einen Spitzen-Personal-Computer brauchen und was er für Sie leisten kann. Beantworten Sie die nach folgenden Fragen und an Ihrer Punktzahl erkennen Sie, ob der neue HP 150 II der Richtige für Sie ist.

| Punkte | heutzutage dennoch sehr einfach in der<br>Bedienung sein muß?<br>Ja 4 Punkte/Nein 2 Punkte                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punkte | 2. Finden Sie die Möglichkeit, zwischen<br>Kontaktbildschirm-, Maus- und Tasta-<br>tur-Eingabe wählen zu können, interes-<br>sant? Ja 2 Punkte/Nein 0 Punkte |
|        | 3. Halten Sie eine ausgezeichnete ergo-                                                                                                                      |

1. Meinen Sie, daß auch ein Spitzen-PC

nomische Gestaltung bei einem PC für überflüssigen Luxus?

Ja 1 Punkt/Nein 4 Punkte

Ja 0 Punkte/Nein 6 Punkte

4. Sollte ein PC mit einem Datenvolumen von bis zu 40 MB (ca. 20.000 DINA4 Seiten) mit der Stellfläche eines liegenden Aktenordners auskommen?

Ja 4 Punkte/Nein 0 Punkte 5. Sind in Ihrem Büro Teletex, BTX oder Elektronische Post überflüssig?

6. Ist in Ihrem Büro die Vernetzung verschiedener PCs untereinander und zum Zentralrechner auch in Zukunft ausgeschlossen?

Ja 2 Punkte/Nein 6 Punkte

|   |        | 7. Wünschen Sie sich vollintegrierte<br>Software, die Text und Grafik in einen<br>Dokument darstellt? |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ł |        | Software, die Text und Grafik in einen                                                                |
| l | Punkte | Dokument darstellt?                                                                                   |
|   |        | 7 400 1. /35 - 400 1                                                                                  |

Ja 4 Punkte/Nein 1 Punkt

| - 1 | 8. Ist für Sie die Kundenbetreuung     |
|-----|----------------------------------------|
| ı   | nach dem Kauf uninteressant und ist ei |
|     | Ihnen egal, ob der Hersteller auch ir  |
|     | 10 Jahren noch existiert?              |

Ja 2 Punkte/Nein 8 Punkte

9. Geben Sie Ihrem Büro in den nächsten Jahren gute Wachstumschancen? Ja 6 Punkte/Nein 2 Punkte

Linie auf den Preis? Ja 2 Punkte/Nein 4 Punkte

10. Achten Sie bei einem PC in erster

12-19 Punkte: Für Sie kommt der neue HP 150 II wohl nicht in Frage. Am besten sehen Sie sich nach einem preisgünstigen, möglichst einfachen PC um.

20-35 Punkte: Für Sie wird es sich auf jeden Fall lohnen, das ausführliche Informationsmaterial über den neuen HP150 II anzufordern. Vermutlich kommen Sie dann zu dem Ergebnis, daß Sie diesen PC sehr gut brauchen können.

36 und mehr Punkte: Sie sind exakt derjenige, für den der neue HP 150 II konstruiert wurde! Gehen Sie gleich zu Ihrem nächstgelegenen HP-Fachhändler, um den neuen HP 150 II zu kaufen! Auf jeden Fall sollten Sie ihn sich vorführen lassen.



Der Test hat mir gezeigt, wie interessant der neue HP 1.301] ist. Schicken Sie mir mehr Informationsmaterial zu. Firma Branche Funktion. An Hewlett-Packard GmbH, Hewlett-Packard-Straße 6380 Bad Homburg v.d. H.

Der HP 150 II ist ein Personal Computer der Spitzenklasse, der Büro-Profi für Profi-Büros – für kleine und mittelständische Büros ist er ebenso geeignet wie für große Unternehmen mit Hunderten oder Tausenden von Mitarbeitern.

Informieren Sie sich über seine Vorzüge: Schicken Sie uns den Coupon, und Sie erhalten ausführliches Informationsmaterial über den neuen HP 150 II.



KLÖCKNER & CO. / Günstiger Start in das laufende Jahr – Solide Bilanzstruktur Auf vielen Beinen fest im Weltmarkt

Mit bisher knapp 10 Prozent Umsatzohus zeige das Duisburger Han-dels und Holdinghaus Klöckner & Co. KGaA auch 1985 "einen guten Start", der besonders dank "ungebrochen freundlichem Exportklima auch für das volle Jahr ähnlich Gutes wie 1984 erwarten lasse. Mit diesem Resimee aus Florierendem und Flauern der zahlreichen Handelsfelder präsentiert Jörg A. Henle als Vorsitzender der Gesamtleitung den 1984er Abschluß der Familienfirma, deren um 16 (4) Prozent auf 12,8 Mrd. DM gestiegener Weltumsatz nun bereits zu 48 (45) Prozent aus Auslands-

markten stamme. Ringste Beispiele aus Märkten, auf denen die Duisburger (knapp 2400 Auslandsmitarbeitern) neue Kostproben ihrer Wendigkeit bieten:

Im Stahlhandel, wo Klöckner & Co. mit einem Gesamtabsatz von 8,3 (8) Mill. t - davon nur 2,4 (2,5) Mill. t im Inland - noch vor Thyssens Handelsmion der Größte in Europa sein durite, wurde das nun elf Lager/Anarbeitungsbetriebe umfas-sende Nordamerika-Netz (auch durch Ubernahme von Krupp-Handelsbetrieben) auf ein Potential von 300 (180) Mill Dollar Jahresumsatz gebracht. Im Werkzeugmaschinenhandel wurde des USA-Importgeschäft von japanischen und deutschen Produkten auf "sehr preiswerte" (einfache) Werkzeugmaschinen aus Shanghaier Fertigung umgestellt, - Teil-stick eines aufblühenden Chinahandels, der aus Bezügen und Lieferungen bei Klöckner & Co. im ersten Halbjahr 1985 fast 250 (1984 insge-

J. GEHLHOFF, Duisburg samt 185) Mill. DM Umsatz und 350 Mill. DM Auftragsbestand erreichte.

Der Abschluß 1984 ist erstmals für ein volles Jahr durch den im Herbst 1983 vollzogenen Rechtsformwandel in die KGaA nebst Umwidmung des familiären Stiftungsvermögens in die Gemeinnützigkeit geprägt. Vom Jahresüberschuß (bis zum Rechtsformwandel vor den persönlichen Steuern der Gesellschafter ausgewiesen) wird ein Fünftel mit 3 Prozent Dividende auf 270 Mill. DM Aktienkapital ausgeschüttet, das zu 98 Prozent der gemeinnützigen Stiftung gehört. Die weit über die Gewinnthesaurie-

rung hinausgehende Eigenmitteistärkung und der starke Anlagenzugang spiegeln einen besonderen Kon-solidierungsfall: Die Allianz Versicherungs-AG brachte als (38prozenti-ger) Minderheitsgesellschafter ihren Besitz an KHD-Aktien (9,2 Prozent des Aktienkapitals) mit 110 Mill. DM Sacheinlage in die "Klöckner Indu-striebeteiligungs-GmbH" ein, bei der mm 24 Prozent des KHD-Aktienkanitals (das insgesamt zu knapp der Hälf-te bei der Klöckner-Familiengruppe liegt) gesammelt sind. Das schlug sich in der Konzernbilanz teils in nun 143 (82) Mill. DM Fremdbesitzanteilen und teils in 83 (25) Mill. DM "Rückla-

gen aus der Konsolidierung\* nieder. Zum Bewahren der grundsolide gebliebenen Bilanzstruktur hätte es dieses Sondervorgangs nicht bedurft. Die Eigenmittel sind nun um 131 (92) Mill. DM größer als das Anlagevermögen. Die gimstige Ertragsentwickhing mit einem schon traditionell rund dreimal so hoch wie die "normalen" Sachinvestitionen liegenden Netto-Cash-flow erlaubte auch 1984 einen weiteren Abbau der gesamten Bankschulden um 218 (182) Mill. auf noch 1,23 Mrd. DM - bei 34 (21) Mill. DM Zinsertragsaldo. Schwächezeichen im breiten

Klöckner-Handelssortiment zeigten 1984 nur kleinere Bereiche wie Baustoffe und Umschmelzaluminium Bedeutende Marktpositionen hat das Handelshaus (unter anderem) auch im Mineralölhandel mit 3,7 (3,35) Mill. t Gesamtabsatz und 2,4 (2) Mrd. DM Umsatz sowie im Bereich Altei-sen/Altmetalle mit 1,2 (0,9) Mrd. DM Gesamtumsatz. Neuen Aufschwung spüre jetzt das Industrieanlagen schäft mit derzeit noch 2,7 (3,3) Mrd. DM Auftragsbestand. Nach Jahren der Stagnation bearbeite man wieder interessante ("seriöse") Projekte in den Comecon-Staaten, in Mittel- und Fernost sowie in einigen arabischen Ländern

Einschließlich Klöckner-Werke AC und Klöckner-Humboldt-Deutz AG hat "die Gruppe, die keine solche ist", ihren im Vorjahr konstant gebliebe nen Außenumsatz 1984 um 15,9 Prozent auf 21,7 Mrd. DM gesteigert.

| Klöckser & Co. 1)                                                                                                                                    | 1984                                     | ±%                                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| Umsatz (MIII. DM)<br>dav, Stahl (%)<br>Mineralöl/Chemie<br>Rohstoffe<br>Industrieanlagen<br>Beschäftigte                                             | 10 793<br>48<br>26<br>14<br>4<br>7 387   | + 14,3<br>(48)<br>(26)<br>(12)<br>(5)<br>- 0,4 |  |  |
| Gesantinvestitionen Cash flow *) Eigenisapital in % von Bilanzsumme Jahresübersehnß Holding-Ausschüttung                                             | 166<br>193<br>783<br>21,8<br>41,0<br>8,1 | +219<br>+ 6,6<br>+20,8<br>(17,9)<br>+35,3      |  |  |
| <sup>3</sup> Injandskonssern ohne 2,0 (1,5) Mrd. DM<br>Fremdumsstz der 49 Auslandstöchter. <sup>3</sup> )<br>Nach DVFA, vor 30,9 (5,8) Mill. DM KEV- |                                          |                                                |  |  |

### DIE WELT - Nr. 159 - Freitag, 12. Juli 198: **AKTIENBÖRSEN** Kehrtwendung bei den Aktien Rückkäufe sorgten für kräftige Kurssteigerungen Fortlaufende Notierungen und Umsätze 他,让这些有效的对处证据的现在分词,这是是不是一个,不是不是一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个, 1995年,我们是一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们的一个,我们 뇶!而是我的最近是处理也对这种的对象对象对象对象对象对象对象对象的。 他们是我的最近这些话的这种的对象对象对象对象对象对象对象的是是这种的对象的对象的对象对象的。但是我们是一个人,这是是这种的人,我们可以是这种的人,我们可以是这种的人,我们 。 他们也是是一个人的,我们也是一个人的,我们也是一个人的,我们也是一个人的,我们也是一个人的,我们也是一个人的,我们也是一个人的,我们也是一个人的,我们也是一个人的, 一个人的,我们也是一个人的,我们也是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的人的人, Aktien-Umsätze 11.7. 5234 747 1372 15329 170 2790 8310 829 1277 828 Subcine 119/15-37,4-32,4 119/16 125-5-2-3,5-4 119/16 125-5-2-3,5-4 129/16 125-5-2-3,5-4 129/16 125-5-2-3,5-4 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 129/16 125-5-3,5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5-76 125-5 Salcie 44398 131-5-3-02-2 11784 224,7-8,5-8-9 85648 224,7-8,5-8-9 85648 22-9,9-8-3-9 1252 425-33-55 30873 485-64-8 17323 126-4-8-19 27731 860-7 8742 165-65-7 800 206-48 84130 231-3-1-5 100 306-48 84130 231-3-1-5 100 306-48 84130 231-3-1-3-5 18432 110,5-2-1-2 1874 2879-3-5-2-3 7315 235-7 1972 284-2 1074 181bG-3G 2767 276-5-5-3 7315 235-7 1972 284-2 1974 178-3-5 1882 176-8-7 1894 178-8-5 1882 176-8-7 1894 176-8-7 1894 176-8-7 1894 176-8-7 1894 176-8-7 1894 176-8-7 1894 176-8-7 1894 176-8-7 1894 176-8-7 1895 176-8-7 1894 176-8-7 1894 176-8-7 1894 176-8-7 1895 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 176-8-7 1896 1 100-32-32-5 459 4274 224-3-4-8 519 340-65-6-6-6 1145 430-23-30-23-30 2445 427-4-4-7-4 45915 710-32-3-3-5-7 1330 1447-5-4-7 71327 239-5-3-5-3-5 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 15139 1 178 223,5 227 347 3413 423 423 423 423 423 423 544 301 234 254 420 430 110,5 420 110,5 420 110,5 420 110,5 120 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121 128 227 5508 410 430 209 143 558 558 255 -143 250 110 DW. – Die deutschen Aktienkurse haben nach einer dreitägigen Abschwächungsphase eine Widerstandslinie erreicht. Am Donnerstag sorgten wiedereinsetzende Anlagekäufe einiger Institutioneller Anlager, vor allem Spezialfonds det Versicherungen sowie private Bankkunden und auch wieder Ausländer für eine in Entscheidend für die kräftige Kurserbohing war der wieder eingetretene Materialmangel. Von den Banken ist zu hören, daß die mit dem Optionstermin vom 15. Juli im Zusammenhang stehenden Abgaben zum weitaus größten Teil inzwischen ausgeführt worden sind, so daß eine wesentliche Abgabequelle versiegt ist. Zunächst sehr zurückhaltend begegneten die Käufer den Titeln der Großchemie. Diese kamen erst in Fahrt als feststand, daß der Dollar am Donnerstag seinen Abstieg nicht weiter fortsetzen wirden insbesondere IWKA-Aktien, die am Vortag überdurchschnittlich gedrückt waren, um mehr als 20 Prozent heraufgesetzt. Siemens partizipierten von der Aufwärtsbewegung vorerst nur wenig, deutlicher waren die Kurserholungen bei den Autoaktien. Inland Hattwee 18t1 18t3 15 DM und Agiv mit plus 15 DM und Chemieverwaltung erhöhten um 5 DM und Enzinger Union 2 DM. Düsselderf: AEG Kabel Rheydt verminderten um 7 DM und Stinger erhöhten um 8 DM und Kochs Adier um 17 DM. Schubert + Salzer verbesserten sich um 18 DM und Sternbräu um 10 DM. Hällanz Leben stockten um 65 DM und Colonia um 15 DM und 11 DM und Willen bei 111 DM unverändert, Stäffellen Phoenix Gummi gaben um 14 DM, Schering um 10 DM und Berliner Bank um 8,50 DM an. Inland 16.7. 4122 19907 5020 199 6254 2185 2205 4206 12065 4563 2849 15071 11598 1279 6745 4867 76226 12544 18401 11747 Herlitz Vz. lagen um 4,50 DM, Herlitz St. und Rheinmetall um je 3,50 DM und Orenstein um 3 DM fester. 23:3-2,3-3; 111-2,5-1-26 49:30-25-25 128-57-8-59 201-47-201-176 201-51-3-3-5 40,7-4,50 201-17-61-176 201-17-61-176 201-17-61-176 201-17-61-5-60 5-4-5-5-60 5-4-5-5-60 5-4-5-5-60 5-4-5-5-60 5-4-5-5-60 5-4-5-5-60 5-4-5-5-60 5-4-5-5-60 5-4-5-5-60 5-4-5-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5-4-5-60 5 DM und Orenstein um 3 DM fester. München: Aigner gaben um 6 DM, Agrob St. um 8,50 DM und Erlus AG um 7 DM nach. Gehe AG verloren 2,50 DM und Söd Chemie 22 DM. Energie Ostbayern stockten um 3 DM, Flachgias um 8 DM und Leonische Draht um 15 DM auf. Statterat: DWKA erholten sich - 178 287 287 258 280 245 519 202 191 173 - 176 176 177 475 513 2115 513 2115 513 2115 513 2115 513 514 517 11.J. 485 1875 120 1730 163 9976 600 10 467 168 Stattgart: IWKA erholten sich um 32 DM. Daimler verbesserten sich um 34 DM. Mercedes sowie Porsche stiegen um 45 DM. Kol-benschmidt machten um 4,50 DM gut. DLW konnten 4 DM aufholen. Schwäbische Zelistoff waren um 7,50 DM nachgebend. 2421 \*\* 1650 3480 2082 271407 74973 20240 1953 41541 31520 10716 \* 775-8-5-8 177-8-77-83G 174-80-74-79G 470-7-79-79G 564-5-5-5 112-4-5-2-4G 279-23-19-23 1305-2-05-2G 311-95-1-95 44,4-4,8-4,8 172,7-4,4-3G —311-6 D. Vermögent. Frö. dg. 1 dg. 1 dg. 1 dg. 2 DVS Expert Souch Frontise Fr 11.7. 2708 214 61 205G 291 3405G 1250G 10.2-8 270-8 271-8 211-621-5 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 270-6 2 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11.1. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 2011 11. 11.7. 215bG 225 425 181bG 277G 304,5 042g 265 440 218 308 378bG 156G 11.7, 194 6851 207 172 166 450 285 84 771,5 270 113 440bG 74 2020G 1920 1920 1920bi 11.7. 680 11840bbi 11508 2375 808G 3375 146.5 1471 110.5 2508 110.5 2508 202 244.5 545.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 1810 250.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 180.6 1 10.7.6 67.5.6 1850bbl 1150B 247 800G 340 174bbG 105G 477 1112 250B 995T 118 252 118 255 118 255 1178 333-0 965 178 333-0 7805 78078 2405 -11.7. 177.6 179.5 194.6 172.2 38.6 452 163.5 144T 0 340 400.5 90.2 212 2516 400.5 1477 400.5 70.2 212 214 3506 4126 4126 4127,545 Inland M 6n. Obertr. 6 M 6n. Ostb 7 B 6n. Ostb 7 M 10.7. 210 224 410 180 2779bG 300,5 00,29 243 442G 213 276 378bG 156G 62DG 260 DoL-Bessel \*10 Dorst, Mosch, \*10 Dorst, Mosch, \*10 Dorst, Mosch, \*10 Dribgerv, Vz. 7 dgl, Gen. 7 serie, br. 1041,5 Been u. Hüst, \*30 Best, Wertt 0 Bactwell, Beerg \*1 Best, Wertt 0 Germy 72,54 Germ, A.S. \*2 Germ, A.S. \*2 Germ, A.S. \*2 Germ, A.S. \*3 Germ, A.S. \*3 Germ, A.S. \*4 Germ, Monnesmonn 4 Mannth, Verz. 8 Markt & K. 7 MAN St. 0 dgl, Vz. 0 MAN-Rol. 20,2 MANGR. Wefng. Mouser 0 Mercedes 10,5 Met of Lock 9 Met of Lock 9 Million 6,5 Monton 0 Monnechia 5 Monton 1 Mol. Ribc., Inhobi dgl, 50% E 9 in Rised. d. H. "19 4 Rint. Sth.A "10 4 Rint. Sth.A "10 4 dgl. Lit. 8 "10 4 dgl. Lit. 8 "10 5 dgl. Lit. 9 "10 5 dgl. 10 5 dgl. 10 5 dgl. 10 5 dgl. 9 "10 5 dgl. 10 5 dgl. 11.7 b 1410 b 460 39978 14506 2210 - 39008 - 39008 - 39008 - 39008 - 39008 - 39008 - 39008 - 39008 - 39008 - 39008 - 4000 - 39008 - 4000 - 39008 - 4000 - 39008 - 4000 - 4000 - 39008 - 4000 - 4000 - 39008 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 4000 - 400 5 18805 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 199 425bG 567G 8,45 237 8687 4850 225bG 445G 445G 445G 445G 124,9 1508 125,5 159,9 182,0 194 2398 100,1 15408 165,5 15408 Caiw D. "38-18 Cossella "15 Ceog 0 Chem. Vw. "0 Coloria 5 Contracto. 6 Cobb. Reste 0 RM Conc. Chem. 45-3 Conc. Spinne & 0 Cont. Spinne & 0 Contigue 7,5 Conti Cummi 5 Acsculop 9 AGAB 5 Agripping \*0 Agrob \*0 egi. Vz.\* 0 Aloner H Juse Bramen 4 D Kabelmetol 5 Kad Chemie 12 D Kad Lesenie 12 F dq Ly 2, 5 HinKWS 7,5 D Kido Lesenie 8-2 D Ködener-Wit. 0 D Koche-Adder 8-2 D Ködenie 18 Költiner 10 Kolbenichmidt 6 Kr. Rheinf. 6,5 Traft Allw. "14-2 I Krauss-Maffei "15 Krossekht. 11 127 416 283 237 256 280 147 MAX Stoffe 0 Necktorw, Essl. 7 N. Bw. Hol B Necktormeyr 'B 2 359 359 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Dohlb. St. 4,825 dgt. Vz. 12,9 dgt. Vz. 12,9 Ddinler 10,5 Doctorer 15 Doctorer 1 P & 5 ° 0 Stern-8r, 2 Stern-8r, 2 Stern-8r, 2 Stack 1,92 Stack 1,92 Stabt 0 Stack 12,5 Stabbearck 7 Stabboog 7 State 2° 0 Stack 2° 0 216 230 65858 3007 138 268G 375 210 1145G 6700G 269G 573G 590 572 41558 275G 936 143 1239 1239 103,1 171,2 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 I Physe \*0 Post Zuck \$1,5 Rhider 4 Ricktorth 17 Schichtes Uw, II Schicktore Ti D House Berry 7-1 High Meurer 7 D Humb Bechb. 4-40, H Heb Hochb. 4-40, H Hest Lüb. 9 Hin Henn. Papier 5, H Hermater? 2 D Horpener 9.5 F Horten. & 8.5-4 F dgt. Vz. 4 M Houser-Bröur 9 S Heidelb. Zem. M Helin & W. 5 D Hein. Lehm. 10 D Heirr. Ind. 11 H Henntoor 12,5 F Henringer 0 8 Herfitz 7 8 dgt. Vz. 8 B Herma 6 S Hesser 14,5 D Hindr. Auff. 17 D Hochteif 10-2 D Hoochtei 10-3 D Hoffen. St. 0 15-7 D Hochtei 10-5 D Hoffen. St. 0 Freiverkehr 3 SIdz 10 3 Temp. Feld, \*4 8 Temp. Feld, \*4 8 Tem. Rud, \*\*9 HinTest. Z. Vz. 6 9 Thile. Gos. 7.5 F Thasingio 10 D Thyssen 0 D Thyssen 10 D Thyssen 10 D Hyssen 10 M Fritton Bedzo 3 M Friumph-Adlert M Obed. Uff. 6 H Obtro Hesen, V. 1 F Vertor 7.5 D Velbo 7.5 F Vertor 7.5 D Velbo 7.5 M Yer. Auch.-Bin. \*M ogl. N.A. S V. Allu, Str. \*0 F VDM \*6.666 1415 1188 276 230,5 730G 3000G 145 32758 1030T 107 845 3115 3115 215 214 273G 2650TB 2458TB 1250TB 485G 320G 390G 806G 780G 415 285T 174,5 174,5 350 291 270 256,5 DUB-Schulin, 7 Duewag 4 Dresdn, Bank 7,5 Dyckerls, Z 6 dgl. Vz. 6 Dywidog 8 Edelst, Witten \*0 Echbaum-Br. 5 Elab. Verls, 10 275G 410bG D Hoffm. St. 0 Sv. ELF Aquit. 78 Sv. ELF Aquit. 78 Sv. Efficasion LM 72 Sv. Efficasion LM 72 Sv. Edgl. 73 Sv. Edgl. 73 Sv. Edgl. 73 Sv. Edgl. 83 Sv. Edgl. 83 Sv. Edgl. 84 Fis. Estal 73 Sv. Edgl. 84 Fis. Estal 73 Sv. Edgl. 85 Sv. Edgl. 87 7 dgt, 72 7 dgt, 72 7 dgt, 73 74 dgt, 74 5% dgt, 78 5% dgt, 78 5% dgt, 79 7% dgt, 79 7% dgt, 89 9% dgt, 82 8% dgt, 82 5% New Burstw, 72 5% Neppon T.A.T. 79 6% Nepton T.A.T. 79 6% Neppon T 97.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 105.4 107.57 111.57 111.56 109.75 109.75 109.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105 102,55 996 100,75 99,1 100,15 100,6 101,25 101,25 101,25 101,75 102,75 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 1 180,25G 100,25 94,75T 77G 180,25T 105,25T 104,25T 105,5T 105,5T 105,5T 105,5T 105,5T 105,5T 105,5G 1 101.27 100.56 175.5 100.1 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.5 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100. 105,75 9,257 107,97 107,97 107,97 107,97 107,97 107,97 107,97 107,97 108,8 108,8 108,4 108,75 108,4 108,6 108,15 108,6 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 108,15 10 99.75G 99.157.75 100.75G 100.7 **DM-Anleihen** 100.4 101.4G 108.75G 102.9 109.5 108.75G 108.35 108.75 108.26 101.7 104.5 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75 | United | 17,85 | 77,55 | | Actordity Votor etc. | 553,75 | 553,75 | | Actordity Votor etc. | 553,75 | 553,75 | | Actordity etc. | 16,00 | 100,00 | | Burd-Invest etc. | 66,25 | 64,75 | | Correspor | 77,50 | 73,50 | | CSF-Struck etc. | 77,25 | 73,50 | | CSF-Struck etc. | 73,50 | | CSF-Struck etc. | 73,50 | | CSF-Struck etc. | 77,25 | | CSF-Struck etc. | 73,50 | | 8th Inforced 80 10% dogl, 83 9th dogl, 83 8th logl, 84 8th lavelimer & \$185 int. 84 7th dogl, 83 8th lavelimer & \$185 int. 84 8th lavelimer & \$185 int. 84 8th lavelimer & \$185 int. 84 8th lavelimer & \$185 int. 85 8th Kanada & \$2 8th Kanada & 117.75 117.4 187.60 187.60 187.60 185.51 185.5 185.51 185.5 185.51 185.5 185.61 185.5 185.61 185.5 185.61 185.5 185.61 185.5 185.61 185.5 185.61 185.5 185.61 185.5 185.61 185.61 111.756 185.65 187.61 185.61 111.756 185.65 187.61 185.61 111.756 185.65 187.61 185.65 187.61 185.65 187.61 185.65 187.61 185.65 187.61 185.65 187.61 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185.65 185 Va. 4. Posts out of the property of the digit state of the property of the pro 105,25 106 104,75 105,55 104,15 105,1G 98,6 104 6th cight 77165 6 day, 17165 5 day, 17165 6 day, 17165 6 day, 17165 6 day, 17166 6 day, 17166 6 day, 17166 10 day, 18176 10 day, 18176 10 day, 18177 10 day, 18177 11 day, 18177 11 day, 18177 11 day, 18177 11 day, 18177 17 day, 18177 18 day, 18177 17 day, 18177 18 day, 18177 19 day, 181 104 102.55 104.9 105.55 106.55 106.55 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 106.56 101,1G 100,5G 101,67 100,25 100,67 100,51 100,5G 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 99.5 99.5 99.5 101.6 104.75 107.46 107.46 108.75 104.11 104.51 104.51 104.51 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.7 165.万万 104.万万 104.万万 104.5万 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104. 165,75 102,75 100,9 100,9 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100, 100,75 97,75 97,9 100,45 105,45 110,45 110,45 1113,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110,51 110, 100.75 99.75 99.77 100.4 105.45 106.75 106.75 106.75 107.75 111.75 111.75 104.75 104.75 104.75 104.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.75 106.7 Service Sec. 2 Desylve Helencont. 5' Desylve Helencont. 5' Desylve Tilled C. 3' Energie-Nebr Did Except Value of: Founds of: Founds of: Founds of: Founds of: Geoletical of 6th egl. 77 dig 78 dig 100.571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100.0571 100. pack 4.75 年 175 107,45C 100,75G 107,5G 105,5G 105,5G 105,5G 107,5G | Hirom Wallian Rea. | 11,7 E | 10,7 | | Hirdson Boy Ming. | 45 | 43,3375 | | Hudson Boy Ming. | 45 | 49,575 | | Imperial Oil -A- | 10, 20,375 | 30,25 | | Inter City Gos Itcl. | 16,25 | 16,55 | | Interprov. Pipeline 42 | 41,875 | | Earr Addison | 14,3 | 16,25 | 16,55 | | Interprov. Pipeline 42 | 41,875 | | Earr Addison | 14,3 | 16,25 | 16,55 | | Interprov. Pipeline 42 | 41,875 | | Earr Addison | 14,3 | 15,25 | 15,155 | | Massey Ferguson | 23,125 | 23,25 | | Morando Mines | 15,25 | 17,75 | | Northgate Exp. | 47,57 | 47,55 | | Northgate Exp. | 47,57 | 47,55 | | Northgate Exp. | 47,57 | 47,57 | | Nowa An Alberto 'A' | 4,57 | 4,57 | | No West Group | 17,875 | 7,75 | | Provigo Inc. | 4,65 | 4,65 | | Royal Bl. of Can. | 31,76 | 31,373 | | Seagron | 31,76 | 31,373 | | Seagron | 26,425 | 24,5 | | Stelon A. | 4,57 | 4,57 | | Stelon A. | 4,57 | | Stelon Shell Oil Singer Sperry Corp. Stand Oil Call. Stange Techn. Itemdy Teledyne Teledyne Telescro Texaco 11.7.E 78,125 61 82,875 69,5 3,625 41 11.7.E 10.7. -97.5 93.75 51.875 51.875 51.875 51.875 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 25 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51.875 24 51. 107.75.175 817.75.175 817.75.175 817.75.75 817.75.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.75 817.7 Free St. Geduld 3 General Bactric Guinness Howter Stideley KCI LLLd. Imperial Group Lloyds Bank Lunnto Maris & Spencer Micliond Bank Nat. Westminster Plessey Red Kit & Colman Bio Timo-Zinc Rustenburg Plat. S Shell Transp. Thom Smil II Group Uniterver Wickers Woodworth 9.7. 25.12 164 247 408 712 -180 417 134 118 537 714 118 539 8,12 309 8,12 303 303 303 932,00 Ausland **Amsterdam** Tokio Zürich Madrid Paris **New York** Baston de Bibbas Baston Centrol Boston Popular Baston de Santond Baston de Zisk Festa Bestonk Baston Fenitz Festa Baston Medicaria Festa Santon Medicaria Popular Baston B ACF Holding Aegon Alag Aegon Alg Bit. Necteri. Amrev Amre Bank Berkeri's Potent Bijonkori Boh lucos Bredero Bushamann Desseoux Fokker Gist Brocodes Oct-v. d. Grinte Hagerreijer Herineken Bierbr KLM Hoogoven Kon. Nationale Ned. Ned. Lloyd Grae Ontmeren van Portnead 10.2, 14.55 10.2, 14.55 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.0 11.7.297.8.3 297.8.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 117.7.3 1 10.7, 775 282 33840 1758 3480 2750 3170 905 770 6475 277 6425 2348 1885 4600 950 4540 1540 11.7. 378 378 378 378 378 378 44,54 1180 44,54 117,55 46,55 47,55 111,55 110,52 10.7. 3518 346 451 104 46 145.75 1372 137.5 695 25 742.75 742.75 110.56 11.7. 602.3 272.3 2400 2098 518 1490 100.9 518 723 1490 100.9 518 723 1490 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 Alps. Bank of Tokyo Banyo Phorma Bridgestene Ti Cange Dalike Kogyo Daliwa House Daliwa Sec. Bisal Fuji Bank Fuji Photo Hitachi Hende Ikegei Iren Kansai Et. P. Koo Seap Kirin Brewery Konottsi Matsushika B. I Matsushika B. I Matsushika B. I Mitsubishi H. L Nidoo Sec. Nippon Et. Nippon Et 26,25 24,5 24,5 25,47,5 27,25,375 27,25,375 27,25,375 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,25 27,2 - 18,75 41,25 25,375 24,375 24,375 123,725 123,725 123,735 123,735 123,735 123,735 123,735 123,735 133,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 134,75 Alcor Aluminium Alcor Alled Chemical AMR Corp Amar Am. Cyanamid Am Express Am. Maters Am. Tol & Telegr Amaco Corp. Asanto Atlamic Richfield Avan Products Bally Bt. of Amenco Bothlem Steel 34,125 44 48.75 52,125 47,5 5,5 23,375 64 69 198 340,5 65,7 147,8 59,4 60,7 74 160 29,4 61,6 58,875 22,75 17,625 19,875 2990 8450 1420 245 4240 457 2875 15100 1778 3760 400 1338 Bothlehem Steel Bact & Dacter Boong Brunswick Burnoughs Caterpilite Celanesa Onase Memharia Chrysler Calicorp City Investing Cora-Cala C 44,425 38,125 52,75 36,475 175,125 43,75 51,25 54,425 54,425 54,075 72,375 37 37,375 32 37,375 32 37,375 32 37,375 32 37,375 32 37,375 32 37,375 32 37,375 Mailand 48,8 11 76,7 70,1 194 100 358,5 219,7 32,9 181 11.7. 236 3350 685 13550 4040 3580 -54800 8540 52700 10.7. 259 3390 670 12960 3940 3535 4775 -54300 8390 56300 Hongkong China Light + P. Hongkong Land Hongk + Sh. Bit. Hongk Teleph. Hurch. Whampoo Jard Matheson Swire Pac. + A + Wheeleck + A + London 15.8 5.75 7.6 90 25.6 11.4 24.2 Abitibl Price Abitibl Price Alcom Ake. 8t. of Montroal 8t. of Montroal 8b. of Nova Scotia 8c. Montroal 8c. Mont 1075 5425 4480 5475 361,70 All Lyons Anglo Am. Comp.\$ Anglo Am. Gold \$ Bobcock Int. Barchoys Bonk Beechon B.A.T. Industries Br. Laylond Br. Haylond Br. Barnah OR Codbury Schwept Chomer Cons. Cons. Mechison Courteudd 10.7. 213 15.37 15.37 15.37 15.37 402 5510 557 353 526 526 526 151 175 5.04 450 13J 9.7. 216 15.73 1414 414 313 754 315 325 255 255 157 459 141 17,25 \$2,625 \$13,625 \$13,625 \$13,625 \$15,75 \$12,75 \$12,75 \$12,75 \$12,75 \$17,675 \$21,125 2.76 2.5 6.58 5.92 5.04 2.77 3.26 4.16 5.55 2.1 - 32,75 13,875 13,875 43,875 3,8 15,375 - 37 28,25 18,875 12,75 12,75 12,75 18,5 21,75 18,5 21,75 11,25 2.76 2.5 4.6 3.8 5.98 3.04 2.76 3.1 4.18 4.18 4.18 226,10 223,70 ndes: ANP/C86 1884 112500 1935 1955 33000 2010 112400 1910 2025 -5971 2998 848 85500 17200 2379 5570 344,79 Wien Motor Singapur 31,175 51 94,25 35,5 58 72,625 45,625 53 21,25 17,25 45,875 13,125 72,75 36,375 353 510 340 505 576 858 313 100 179 770 559 352 538 510 576 839 Arbed Brux, Lombert Cockarill Ougrée Ebes Gevoert Kredikbank Pétrofina Soc. Gén. st. Seig. Solma Solvay UCB 1735 1905 215 2955 3925 3925 1985 7330 4315 6220 1700 1920 211 2955 3890 9800 5420 1825 7520 4310 5120 Cycle + Ctr. Cold Storage Dev. Bk. of Sing. Fraser + Neave 3.18 2,4 5,3 5 Kopen 5570 5710 2860 865 84000 17110 2403 3341 3260 344,01 Olivetti Vz. dgl. St. Pineli SpA La Ringscent RAS SAI Risp. SIP Snic Viscoso STET Index 343 758 328 332 325 228 515 985 240 312 94 173 273 550 5,3 8,7 1,84 2,51 3,84 Kurse segen nicis vor 2,45 8,6 1,82 2,44 3,8 0,42 4,51 5,95 1,42 706,60 5,45 276 24,68 97,18 97,45 2330,25 2330,34 Lafthauss St. 10-229/12.4, 1-210/20, 1-230/10, 1-240/9, Lafthauss Vz. 1-229/36, Mannessnam 10-169/22, 10-220/15, 10-220/15, 10-220/15, 10-220/15, 10-220/15, 10-220/15, 10-220/15, 10-230/31, 1190/30, 1-260/25, 1-220/15, 1-230/25, 4-220/34, Nixsiori 10-610/40, 10-250/3, 1-620/35, 1-620/35, 1-620/35, 1-190/35, 1-190/35, 1-190/35, 1-190/35, 1-190/35, 1-190/35, 1-190/35, 1-190/35, 1-190/16, Eall + Saix 10-300/29, 2 (0-10-10/19, 10-10/16, 10-10/16, Eall + Saix 10-300/29, 10-300/25, 10-300/25, 10-300/25, 10-300/25, 10-300/35, 1-630/36, 1-600/34, 1-610/38, 1-620/36, 1-600/34, 1-610/38, 1-620/36, 1-600/34, 1-610/38, 1-620/36, 10-200/25, 10-200/25, 10-200/15, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-200/35, 10-300/30, 10-320/39, 10-320/36, 10-00/36, 1-30/35, 1-345/38, 10-120/25, EI + 60/6, General Motors 1-220/95, Liston 1-250/15, Norsk Hydry 10-35/35, 4-35/39, Phillips 10-45/49, 10-50/27, 1-40/10, 1-45/5, 1-55/46, 4-55/53, Phillips 10-45/49, 10-50/27, 1-40/10, 1-45/5, 1-50/46, 4-55/53, Phillips 10-45/49, 10-50/27, 1-45/10, 1-50/48, 1-45/53, 1-50/46, 4-55/53, Phillips 10-45/49, 10-50/27, 1-45/48, 1-50/46, 4-50/53, 1-55/48, 4-50/53, Phillips 10-45/49, 10-50/39, 1-40/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-10/40, 1-Optionshandel Frankfart: 10, 67, 85 2847 Optionen = 145,800 (185,500) Aktien, davon 237 Verkaufsoptionen= 12,300 Aktien, davon 237 Verkaufsoptionen= 12,300 Aktien, 160/7, 10-150/5, 10-180/3, 10-170/7,8, 1-100/39, 1-230/17, 1160/9, 1-150/7,5, 1-170/4, 150/12, BaSF 10-21/24, 1021/1/44, 10-220/12, 10-230/14, 10-231/22, 10-241/16, 10250/8, 10-251/8, 10-250/14, 10-231/22, 10-251/5, 1-221/25, 10-230/12, 10-230/14, 10-24/8, 10-250/8, 10-251/5, 1-221/25, 10-230/12, 1-230/26, 1-240/20, 1-241/18, 2, 1-250/18, 1-250/18, 10-250/19, 10-260/14, 10-241/28, 2, 1-250/18, 1-250/7, 4-270/19, BBC 10-140/22, BBEF 10-350/17, 10-370/16, Bay, Hype 10-400/15, 1-410/25, 4-810/35, 8-810/4 1-00/39,5, Bay, Verelmshik, 10-440/26, 10-460/16, 1-440/35, Commerzibk, 10-171/78-45, 10-210/17, 10-220/14, 10-227,75/11, 10-230/11, 10-240/8, 10-250/54, 10-200/20, Centil 10-150/9, 10-160/35, 10-167/4, 1-150/28, 1-170/9, 1-170/14, 1-170/14, 1-180/9, DL, Babcock Vz, 1-180/9, 1-170/14, 1-170/14, 1-180/9, DL, Babcock Vz, 1-180/9, 1-170/14, 1-221/33, 10-240/29, 10-250/34, 10-221/35, 10-20/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/29, 10-250/ Devisen und Sorten **Optionshandel** Devisenmärkte Goldmünzen Die Abwärtsbewegung des US-Dollars ist vorerst beendel. Als zu erkennen war, daß bei 2.33 ein starker Widerstand vorbanden war, achrift man am Markt zu Poeitionseindeckungen. Bei isbäsften Umseltzen wurde der Kurs bis 2.952 hochgezogen. Die amtliche Nottz kam ohne Mitwirkung der Bundesbank mit 2.9520 zustande. Einen deutlichen Rückschleg eritit das britische Pfund sowohl gegen US-Dollar als auch gegen D-Mark. Die Bank of Engiand ermäßigte ihren Satz für kurzhristige Wechselgeschäfte um 'u Prozentpunkt und eine amerikanische Großbank songte mit der Reduzierung ihres Basis-Zinssabzes von 12'n zuf 12 Prozent für zusätzliche Umruhe. Der amtliche Kurs lag mit 4,030 um 1.23 Prozent unfer Vortag, in Schweden wurde der Diskonfastz um 1 Pruzent auf 10,5 Prozent gesenkt. Dadurch mußte die schwedische Krone eine starke Einbuße um 0,55 Prozent zuf 23.43 binnehmen. Die italienische Liter fiel auf das historische Tief von 1,5550. US-Dollar in: Amsterdam 3,105; Britssel 9,3755; Paris 8,9575; Mailand 1892,75; Wien 20,000, Zürich 2,4621; ir. Pfund/DM 3,135; Pfund/Dollar 1,3640; Pfund/DM 4,029. In Frankfurt wurden am 11. 7. folgende Goldmûn-zenprelse genannt (in DM): الاسال المحدد أ 10, \$. 85 Gesetzliche Zahh 2,9433 3,959 2,1639 38,405 4,919 32,419 27,550 34,913 33,685 1,5319 14,163 1,704 1,622 47,110 2,87 3,97 2,05 2,13 88,00 118,25 4,25 32,00 34,00 34,00 34,13 1,73 1,17 47,26 1,17 47,26 2,9385 4,086 3,142 2,1738 88,890 119,98 4,973 34,810 34,790 15,685 14,252 1,749 1,2110 48,290 Ankauf Verkauf 1360,00 1732,80 1270,00 1632,80 1270,00 1635,45 480,00 661,20 213,25 285,91 210,25 285,91 210,25 285,91 220,75 278,02 206,75 257,36 932,75 1104,38 937,50 1108,65 789,00 949,62 New York? London! London! Dublin! Montreal? Amsterd. Zürich Brüsse! Paris Kopenh. Osio Stockh.\*\*) Malinnd? " Wien Madrid\*\*! Lissabon\*\*! Tokio Heisinki Buen. Air. Bio Sydney\*! Johannesing.\* 2,9305 4,072 3,123 2,1658 88,640 119,760 4,933 32,790 27,805 34,690 34,543 1,739 1,739 1,739 1,2060 68,090 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 f. Sovereign alt 1 f. Sovereign Elizabeth II. 20 belgische Franken 10 Rubel Tacherwoocz 2 südafrikanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf Platin Noble Man Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 18 Tagesgeld 8,15-5,25 Prozent; Monatageld 3,25-5 Prozent; Dreimonatsgeld 5,35-5,45 Prozent Frivatdiskonsististe am 19. 7: 10 bis 29 Tage 4,05 3,90 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,05 G-3,00 B g zent. Bistonstasis der Bundesbank am 10. 7: 4,5 P zent; Lombardsatz 6 Prozent Bundesschatzbriefe (Zinglauf vom 1. Juli 196 Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammen 2 schemenditen in Prozent für die jeweilige Bestun err: Ausgabe 1965/7 (Typ A) 5,00 (5,00) -6,25 (6,51)(5,00) -7,00 (8,14) -7,00 (6,23) -9,50 (6,00) Ausgabe 18 (Typ B) 5,00 (5,00) -6,25 (5,62) -6,50 (6,91) -7,00 (8, 14) 7,00 (6,35) -8,50 (3,95) -8,50 (7,17) Finansierungsel ze des Bundes (Renditen in Prozent): I Jahr 5,5 Jahre 6,00. Bundesubligationen (Ausgabebeding gen in Prozent): Zins 6,75, Kurs 100,00, Rendite 6



Die Europäische Währungseinheit (ECU) am 11. Juli: In D-Mork 2,25452 (Paritit 2,24184): in Dollar 0,765603 (12. März 1979; 1,25444). Osimarkkurs am 11. 7. (je 100 Mark Ost) – Bertin: Ankauf 19,00; Verkauf 22,06 DM West; Frankfurt: Ankauf 18,50; Verkauf 21,50 DM West;

zen"}

271,04 220,02 217,74 1048,80 218,31 118,85 492,48

Außer Kurs gesetzte M

20 Goldmark
20 schweiz Franken "Vreneli"
20 franz Franken "Napoléon"
100 österr. Kronen (Neuprägung)
20 österr. Kronen (Neuprägung)
10 österr. Kronen (Neuprägung)
1 österr. Dukaten (Neuprägung)
1 österr. Dukaten (Neuprägung)
\*) Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer
\*\*) Verkauf inkl. 1 % Mehrwertsteuer

57, As.

4025, Elf 4--
15, Nersk Bydre 18
150:72.1.1-40:10,7.1-45:7.5, 1
3-50:7.2. Sperry 1-170:10, Xerox 1
20:2. Sperry 1-1

efr 4%-5% 4%-5% 5-5% 5-5% Finate

. 1

# BMW Bilanz 1984.

# Wir haben dem Erfolg die breiteste Basis gegeben: die Welt.

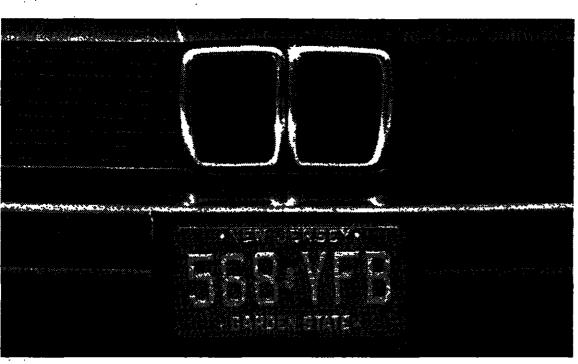





REGENSBURG

1984 war für BMW wiederum ein besonders gutes Jahr.

Mit einem deutlichen Plus bei Produktion, Absatz, Umsatz und Ertrag, wie die eindrucksvollen Zahlen der Bilanz zeigen.

Und obwohl BMW 1984 als einziger deutscher Hersteller einen Gewinn bei den Inlands-Zulassungen verzeichnen konnte, resultiert dieser neuerliche Erfolg vor allem aus einer weit über die Bundesrepublik hinausreichenden langfristigen Strategie.

BMW ist eine internationale Automobilmarke. Und Auslandsgeschäfte sind schon lange nicht mehr das Gegenteil von Binnengeschäften.

Bereits seit einem Jahrzehnt wachsen die wichtigsten Märkte der Welt erkennbar zusammen, die Konsumenten und ihre Einstellungen sind dabei immer vergleichbarer geworden. Und die schon heute einheitlichen Erwartungen der Käufer lassen keinen Zweifel daran, daß große Unternehmen in Zukunft nur dann erfolgreich sein werden, wenn sie ihre heimischen Aktivitäten stets als Teil des weltweiten unter-nehmerischen Handelns betrachten.

Mehr BMW, die zum Beispiel in Tokio oder in New York fahren, bedeuten mehr Arbeitsplätze zum Beispiel in Regensburg.

Für BMW ist Export seit je nicht opportunisti-sches Mitnehmen von Möglichkeiten, sondern der bewußte Aufbau einer weltweiten Infrastruktur als Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Zwölf BMW eigene Vertriebsgesellschaften sprechen eine deutliche Sprache. Sie sind das Ergebnis einer auch im Hinblick auf die Exportabhängigkeit vieler Arbeitsplätze in der Bundesrepublik verantwortungsbewußten Unternehmenspolitik.

Wer global denkt und handelt, stimuliert die wirtschaftliche und technologische Entwicklung im eigenen Land am besten.

Qualität »made in Germany« mit Technologien engineered by BMW erfreut sich weltweit bei den anspruchsvollen Käufern wachsender Beliebtheit.

Gerade in so bedeutenden Automobilmärkten wie den USA, Japan oder Großbritannien fällt das Votum für BMW Exklusivität besonders deutlich aus.

Ein Beispiel: Mit 287.000 verkauften Exemplaren rangierte die BMW 3er Reihe bei den exklusiven kompakten Qualitäts-Automobilen 1984 unverändert auf Platz 1 in der Welt. Und auch in den ersten 6 Monaten 1985 führt sie

deutlich vor den Alternativen. Erfolg über Jahre, Stabilität durch eine weltweite Strategie – beste Basis für die Handlungs-freiheit, die zukünftigen Aufgaben erfolgreich

zu meistern.

Das beeindruckende wirtschaftliche Ergebnis '84 nach bereits vielen sehr guten Jahren, die Einsatzbereitschaft der BMW Mitarbeiter und die alten BMW Tugenden der Flexibilität und der Aufgeschlossenheit gegenüber sich ändernden Anforderungen geben uns die Sicherheit, neue Herausforderungen annehmen und bestehen zu

Auch für 1985 erwarten wir ein BMW typisches Jahr.

Der Umsatz der BMW AG lag per Juni um 24,6% über dem Vorjahr, im Konzern waren es 18,3%. Die Auftragseingänge zeigen einen positiven

Im Inland hat sich nach einer atypischen Entwicklung am Anfang des Jahres die Zurückhaltung aufgelöst. Auch das ist für BMW typisch: Wir werden 1985 wieder ca. 1.400 neue Arbeitsplätze schaffen.

Ganz erhebliche Mittel fließen in die ständige Ver-

besserung und Erneuerung der Produkte

Die Investitionen werden 1985 wie geplant in verstärktem Umfang durchgeführt.

sowie in die Optimierung der Fertigungsstrukturen. Weitere Schwerpunkte sind das Forschungs- und Ingenieur-Zentrum in München sowie der Bau des neuen Werkes in Regensburg, das planmäßig im Herbst '86 in Betrieb genommen wird.

Wie wir die erfolgreiche Entwicklung unseres Hauses bis heute gesteuert haben, so wollen wir auch in Zukunft weiterarbeiten: mlt Sachverstand, Engagement, Augenmaß. Und mit jener Portion Optimismus, die untrennbar zur Freude am Fahren gehört.

annefalter Jahreesheehlijk der RIMI AC

| Bijanz zum 31.12. (In Mio. DM)                           | 1984        | 1983  |                                                                | 1984   | 1983        |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Aktiva                                                   |             |       | Passiva                                                        | 1004   | .,,,,,      |
| Sachanlagen                                              | 2.166       | 2.217 | Elgenkepital                                                   | 1.760  | 1.595       |
| Finanzanlagen                                            | 245         | 270   | Sonderposten mit Rücklageanteil                                | 185    | 175         |
|                                                          |             |       | Namens-Gewinn-Scheine                                          | 50     | 39          |
| Vorräte                                                  | 724         | 791   | Penalopsverpflichtungen                                        | 697    | 580         |
| Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen            | 148         | 131   | Andere<br>Rückstellungen                                       | 1.878  | 1.489       |
| Flüssige Mittel (einschl. Wertpaplere)                   | 1.436       | 759   | Langfristige Verbindlichkeiten                                 | 279    | 346         |
| Forderungen an<br>verbundene Unternehmen                 | 839         | 693   | Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen            | 720    | 625         |
| Übrige Forderungen und Posten<br>der Rechnungsabgrenzung | 339         | 333   | Übrige Verbindlichkeiten und<br>Posten der Rechnungsabgrenzung | 163    | 201         |
|                                                          |             |       | Bilanzgewinn                                                   | 165    | 144         |
| Bilanzsumme                                              | 5.897       | 5.194 | Bilanzsumme                                                    | 5.897  | 5.194       |
| Gewinn- und Verlustrechnung (in Mio. DM                  | )           |       |                                                                | 1984   | 1983        |
| Umsatzerlöse                                             |             | •     |                                                                | 12.932 | 11.481      |
| Bestandsveränderung und aktivierte Eiger                 | nleistungen |       |                                                                | _ 38   | + 74        |
| Gesamtleistung                                           |             |       |                                                                | 12.894 | 11.555      |
| Materialautwendungen                                     |             |       | <u> </u>                                                       | 6.915  | 6_221       |
| Personalaufwendungen                                     |             |       | <u> </u>                                                       | 2.793  | 2.472       |
| Abschreibungen                                           |             |       |                                                                | 708    | <u>7</u> 17 |
| Übrige Aufwendungen und Erträge (saldie                  | at)         |       |                                                                | 1.455  | 1,237       |
| Stevern                                                  |             |       |                                                                | 693    | 620         |
| 2102011                                                  |             |       |                                                                |        |             |

BMW auf einen Blick

| Umsatz Konzern (Welt)                  | Mio. DN   | 16.484,1 | + 17,5% |
|----------------------------------------|-----------|----------|---------|
| Umsatz SMWAG                           | Mic. DM   | 12.931,6 | + 12,6% |
| Absatz Automobile                      | Einheiten | 434.266  | + 2,8%  |
| Absatz Motorräder                      | Einheiten | 33.912   | + 19,9% |
| Mitarbeiter Konzern (Welt)             |           | 51.931   | + 3,5%  |
| Mitarbelter BMWAG                      |           | 44.692   | + 3,5%  |
| investitionen in Sachaniagen<br>BMW AG | Mio. DM   | 663,8    | - 17,1% |
| Jahresüberschuß                        |           |          |         |
| BNWAG                                  | Mio. DM   | 329,6    | + 14.4% |

Die vollständigen Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 1984 der Bayerische Motoren Werke AG und des BMW Konzerns gemäß § 329 AktG sind mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers versehen und werden im Bundesanzeiger

veröffentlicht. Die Auszahlung der in der Hauptversammlung vom 11. Juli 1985 für das Geschäftsjahr 1984 beschlossenen Dividende von 12,50 DM Je Aktie zu 50 DM auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 600 Mio. DNI erfolgt gegen Einreichung des Gewinnanteil-

scheines Nr. 35 nach Abzug von 25% Kapitalertragsteuer ab sofort bei den in der volliständigen Dividendenbekanntmach im Bundesanzeiger vom 12.07.1985 genannten Zahlstellen.

Aufsichtsratsvorsitzender: Hans Graf von der Goltz

Vorstand: Eberhard v. Kuenheim, Vorsitzender, Volker Doppelfeld, Dr. Ing. Hans Hagen, Hans C. Koch, Franz Köhne, Dr. Eberhard von Koerber, stellv., Dr. Helmut Schäfer.

München, den 12.07.1985

DER VORSTAND Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft München

**BMW AG** 

FAPIL R. C.

544, Namen 85 m. O.

556 dgil 85 a. O.

556 Romard Paints14 m. O.

356 Romard 144 a. O.

356 Romard 145 a. O.

356 Romard 155 a. O.

456 Romard 155 a. O.

356 Romard 155 a. O.

357 Romard 155 Bundesanleihen 7% dgl. 71
7% dgl. 74
7% dgl. 74
7% dgl. 72
7% dgl. 72
8 dgl. 72
6 Nemr. 61
6 dgl. 62
6 Ob. Don, Erwit,
6 Ro, Reiw, 65
6 dgl. 65
6 dgl. 65
7% dgl. 71
7 dgl. 72
6 Rh.-M.-Oos, 66
7% dgl. 68
8 Schleswag 71
8 dgl. 72
7% dgl. 77
8 VEN 71
8 VEN 71
8 VEN 71
7 VW 72
7 V 10% Ph. 136 Ph il Abbott Linbor

I Mar Valent Explore

I Mar Valent Explore Art F Alland F Ball Canada F Banco Gertral F Banco F Banco Gertral F Banco F Cotto F F Banco F Cotto F F Gertral F Banco F F Gertral F Banco F F Gertral Banco F F F Gertra - 1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,1177位,117 | P dot, P 233
| Sh DG-Hypobe, RS 9 7 7 dgl, RS 55
| Sh DG-Hypobe, RS 9 7 7 dgl, RS 55
| Sh Dg-De, Commit St 78
| Sh dgl, RS 60
| A Dg-De, Commit St 78
| Sh dgl, RS 60
| A Dg-De, Commit St 78
| A dgl, RS 140
| A Dg-De, Commit St 140
| A Dg-De, Commit Länder - Städte 8% BASF 74
11 BASF OverZeet2
11 BASF CoverZeet2
13 BASF 85
7% Broyer Int. Fin. 79
10% dgl. 87
3% Broyer Int. Fin. 79
10% dgl. 87
3% Broyer Int. Fin. 79
10% dgl. 87
3% Broyer Int. Fin. 79
3% Dgl. 87
3% Brown Int. May 19
3% Brown Int. May 100.4 100.5 100.4 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 Düsseldorf S. 8h. dgl. 42
M 65h Boyana 2 47
M 65d J. 68
M 65d J. 78
M 75d Ggl. 80
M 75d Ggl. 77
B 75d Ggl. 77
B 75d Ggl. 80
H 75d Ggl. 80
D 75d Ggl - 神 (12,75)-6 (10,75)-6 (10,75)-6 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 (10,75)-7 ( 110 8,3G 8,9 52,5G 52,5G 115,55G 115,55G 147 247,2 152 200G 135 10G 24,4 2,8G 1,8G -4.7.46 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1976-0 1 86 8ASF /4 m. 0.
86 dgf, 74 m. 0.
3 dgf, 40.
3 dgf, 40.
3 kg 40.
4 kg 40.
4 kg 40.
5 kg 5 kg 40.
5 kg 101bG 117,4bG 101,4bG 101,3bG 101,5bG 6 Albg. Hyp. Pf 1
6 Albg. Hyp. Pf 1
7 dgt. Pf 5
7 dgt. Pf 5
7 dgt. Pf 2
7 dgt. Pf 2
7 dgt. Pf 20
6 dgt. Pf 106
10 dgt. Pf 106
10 dgt. Pf 106
2 dgt. St 132
8 dgt. St 132
8 dgt. St 135
9 dgt. St 147
8 h. Roys-Halba, Pf 20
6 dgt. St 14
7 h. dgt. Rf 10
6 dgt. St 15
6 dgt. St 17
6 dgt. St 10
6 dgt. St 17

# Pflichtblatt für Deutschland

Die WELT ist Pflichtblatt für Finanzveröffentlichungen an allen acht deutschen Wertpapierbörsen in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart.

# Hrwirtschaften Siebiszn



# Festgelikmkgen

| 1 Jahr Festgeld | 12%p.a.            |
|-----------------|--------------------|
| 2 Jahre "       | 12%p.a.            |
|                 | 12%p.a.<br>12%p.a. |
| 5               | 12%p.a.            |

Für Anlagen von £1.000 bis £100.000. Zinsen werden jährlich ausgezahlt, Die obigen Zinstätze wurden zum Zeitpunkt der Übergabe an die Presse quotien,

- Nachfolgend einige der Vorteile einer Festgeldanlage bei Lombard:

  \* Ihre Gelder erwirtschaften einen guten Zinssatz, der sich
  während der Anlagezeit nicht mehr ändert,
- Alle Zinserträge werden ohne Abzug von Steneru ausgezahlt. Thr Konto wird vertraulich gebandhabt, \* Da die Devisenkontrolle in Großbritunnien nicht mehr besteht. Da die Derssenkommune in vrouornammen ment ment oeste können Ihre Gelder zum Zeitpunkt der Rückzahlung in £-Sterling oder in einer anderen Währung in jegliches Land
- L-Stering oder in einer underen wantung in jegiches Land überwiesen werden.

  \* Wir sind ein Mitglied einer der größten Bankgruppen der Welt.

  \* Für die Führung des Kontos entstehen keine Gebühren.

  Wir quotleren andere Zinssätze für Anlagen von 1-5 Jahren, wobei die Zinsauszahlungen menstlich, vierteißhalich oder halbjährlich stattfinden und für Anlagen mit einer 3- oder 6-monatigen Kündigungstrist.

  Für weitere Details über unsere Anlagemöglichkeiten und Zinssätze bitten wir Sie, uns ooch beute den Coupon zeusenden.

  Wir unterhalten bei der Deutschen Westminster Bank AG.

  Zweiswiederlagung. 4800 Dässeldorf 1 Könlergellen 33

of the material of the set benefits the set of the set

Diese Bediagungen geiten nicht unbestängt für Appliesige Geofferlaumlens. 

# Lombard An: Lombard North Central PLC

North Central
Antagekonten
Antagekonten
Antagekonten
Antagekonten

(BLOCKBUCHSTABEN BITTE)

Ein Mitglied der National Westminster Bankgruppe

die attraktive und überschaubare Zonenrandgemeinde m Grünen 9 4 475 Einwehner 9 1 200 Annahmen 1 BAB-7-Anschluß (15 Autominuten von Hamburg) 🗨 AKN-Bahnstation (20-Minuten-Takt nach Hamburg) ●



Tel. 0 41 06 / 7 21 96

# Denkmäler bayer. Geschichte u. kulturhistorische Sehenswürdigkeiten INGOLSTADT ist IN

Hallstraße 5, 8070 Ingolstadt, Telefon (0841) 3 05-4 15/4 16/4 17

Großvertrieb für Heimtextilien sucht für den Verkauf in EG und Übersee den

Leiter des **Exports** 

Tel, 05 41 / 58 64 31 - Tx. 9 4 714

Stelly, Chefredskteure: Peter Gilles, Man-fred Scholl, Dr. Günter Zehm

Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche, Priectr. W. Hearing, Heim: Kings-Lübke, Jens-Martin Läddelte, Bonn; Horst Hilles-heim, Hamburg

Jenn-Martin Läddeke, Bong; Horst Hillesheim, Hamburg

Verantwortlich für Seite 1, politische Nachrichten: Gernot Factus, Rakus-J. Schwehn
(stelle), Risus Jones (stelle), für Tagesschauf),
Doutschland: Norbert Koch, Rödiger v. Wolknowsky (stelle), Internationale Politic Manred Norber; Austand: Jürgen Liminski, Marta Weidenniller (stelle); Seite z. Burkhard
Miller, Dr. Mandrad Rowold (stelle); Maipoungen: Enne von Loewenstern; Bunderwehr: Elidiger Moulse; Orienrope: Dr. Carl
Castas Sarding; Zaligaschiete: Walter Görlic; Witschark: Gerd Brüggeranna, Dr. Leo
Fischer (stelle); Indonstriepolitic Hans Sannamn; Geld und Kredit: Cisos Dortinger;
Fruilleton: Dr. Peter Ditimar, Reinhard
Beuth (stelle); Gelsige Welf WELT des Buchen: Alfred Surkmann, Peter Böbbis
(stelle); Fernachen: Dr. Briser Nolden: Wissunschaft und Technile: Dr. Dieter Thierbach;
Sport: Frank Quechsus; Aus aller Welt: Knot
Tealer; Reiss-WELT und Anto-WELT; BeinzHeimzmann, Brigt: Cremens-Schlemann
(stelle), für Rains-WELT; WELT-Report
Heims Kinge-Lübke; WELT-Beport IndudtHeims-Backel Scheller (stelle); WELT-Beport Austand: Firms-Herbert Hobanner, Learteriefer Eerst Otherson; Fernandler Ger

Urtsun; Dokumantation: Reinhard Berger.

interpret Personal Server Hebrand La-lefer Benk Obsessorge; Personalies; In-box; Dokumentation: Beinhard Berger; is Werner Schmidt

Bonner Korrespondenten-Radaktion: Günther Buding (Laiher). Heim Reck (stelly), Steftm G. Heydeck, Peter Jenisch, Evi Keil, Panas-Urgen Mahnle, Dr. Boe-hard Niuchke, Poter Philipps, Gisels Rainers

Bernter der Chefredaktion: Heinz Barth Hamburg-Autgabe: Diethart Goos, Klaus Bruns (stelly.)

mit langjähriger Erfahrung. Werka Textil idt 11. Schierberg G Postfach 39 63 – 4500 Osnabrück

Schwedische Firma sucht deutsche Produkte für den skandinav. Markt. Kostenlose Auskunft durch JK Marketing AB Box 6168, 8-20011 Malmö/Schwer

Kaufe Restposten aller Art gegen bar, such Kommission Postfach 10 12 25, 2000 Hamburg 1

\* \* \* Sofert – gegen bar \* \*\*
FORDERUNGSANKAUF
(titaliert – mindestens 50 Stilick)
Inkassobüro Dr. Stapf, 5300 Bonn
densuerallee 48, Tel. 02 28 / 2 69 04 75

Birwolf
Deutschind-Korrespondenten
Berlin;
Hann-Biddiger Kartzs, Friedemam Diederlein, Kisas Geitel, Feter Weertz, Dünseldorf: Dr. Wilm Hertyn, Jonchin Gehlboff,
Harnid Ponny, Frankfurt: Dr. Dunkwart Garatzsch (ungleich Korrespondent für Silicite-hauf Architektur), Inge Adham, Jonchim Weber, Bamborg: Berbert Schätte, Jun Broch, Küre Werneche MA; Hannover: Dominist Schmidt; München; Feter Schmidt, Dunkward Seine; Hattgart: King-Bu Roo, Wenner Neilval
Chefnoryspondent. (finland): Practice.

apanucia uir Enropa), Walter H. Ruch Auslandsbüren. Brännet: Wilhelm Hadler; London: Behner Gabermann, Wilhelm Fur-ler; Johnmesburg: Houles Germann; Mon-laur: Rose-Marie Bornghler; Parix August Graf Kagencci, Joachun Schustaß, Bom. Priechich Meichman; Washington: Fritz Wirth, Horst-Alexander Sleber!

With, Herst-Alexander Slobert

Anslands-Korrespondersen WELTSAD:
Athen: E. A. Antonaros, Behrut: Peter R.
Banke; Brüssel: Cay Graf, v. BrockniortiAlberteit: Jerusalem: Ephrain Labev,
Lundon: Christian Farber, Claus Geistenst,
Slegtried Halm, Peter Michalatt, Jonchin
Zwikirselt: Los Anguler, Heimat Von.
Karl-Heim: Kniowski; Madrid: Balf Görtz;
Malland: Dr. Gösther: Depta, Dr. Mosiliavon Zilzewin-Louissen; Manni: Prod. Dr.
Güntar Frindlinder, New York: Alfred von
Krusenstiem, Ernst Haubrock; Hans-Urges
Sück, Warner Thomas, Walfung WillParit: Heim: Weisenberger, Constance
Knitter, Josebin Leibel: Tokio: Dr. Frad
de L. Trobe, Edwin Karmiot; Washington:
Dietrieb Schulz.

espondent (faland): Joschim

lm- v. Exportfirma langi. Brasilienerfahrung such Kontakt zu exportinteressierter Firmen nach Brasilien.

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Ang. u. R. 3588 an WELT-Verlag 10 08 64, 4300 Essen

Recognised English Language School requires recruitment agents Excellent commission. Principal, FITZROY COLLEGE. Northdown House, MARGATE, Kent CT9 3TP, England, Tel. 00 44 / 843 / 6 55 47

Zentralredaktion; 5309 Bonn 2, Godes Allies 99, Tel. (02 28) 39 41, Telex 8 85 714 Familopierer (02 28) 37 34 65

2000 Hamburg 30, Kaiser-Willelm-Straffe I, Tel. (0 40) 34 71. Telex Redaktion and Ver-trieb 2 170 010. Auxelgen: Tel. (0 40) 247 43 50, Talex 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Tesërruch 100, Tel. (0 28 54) 10 11, Amerigen: Tel. (0 28 54) 10 15 24, Telex 8 579 104 Fernkopkrër (0 28 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 Anneigen: Tel. (65 11) 6 49 06 66 Telex 9 339 186

4000 Désarkiorf, Canf-Adolf-Pintz 11, Tel. (02 11) 37 30 43/44, Anneigen: Tel. (02 11) 27 50 51, Telex 8 567 756

6000 Frankfurt (Makin), Westendstraße S. Tei. (9 60) 71 73 11, Telex 4 12 449 Femilopierer (n 60) 72 79 17 Anneiger Tel. (9-60) 77 90 11-13 Telex 4 150 120

8060 München 40, Schellingstraße 39–43, Tel. (8 18) 3 30 12 61, Telex 5 22 813 Amerigen: Tel. (0 69) 8 36 60 38 / 39 Telex 5 23 636

# 酒 Stevern Sie thren Aufstieg!

nieure/Techniker der Fochrichtung Blektronk/Informatiki Es geht darum, Leistungsund Softwareteile von Steuerungsa zu planen und zu projektieren. Und um die Entwicklung von Hard- und Software von Mikroprozessoren sawie PC-Steuerungen. disches Unternehmen in Baden-Württem-berg sowohl "fertige" Praktiker als auch Absolventen, die hier eine ausgezeichnete

Berufsperspektive vorfinden. Diese und viele andere interessante Stellenongebote Anden Sie am Samstag, 13. Juli, Im großen Stellenanzeigenteil der WHI

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen Kaufen Sie sich die WEII. Nächster Samstag. Jeden Samstag.

Honntmbonnennent bei Zustallung durch die Post oder durch Träger DM 28,50 einschließlich: 7 is Beitrwertsteuer. Austandsabomennents DM 35, einschließlich Porto. Der Freis des Leftpustabomennents wird suf Anfage mägeinglich Die Abomennents-gebühren sind im vorsus zahlbar.

Bei Michtbelieferung ohne Verschniden der Vertages oder Infolge von Störungen des Arbeitstriedem bestehen leine Ansprüche gegen den Verlag, Abondententisabbestel-lungen löhmen zur som Menschaft.

Gültige Anselgenpreistists für die Deutsch-isndeusgebe: Nr. 63 und Kombinationsturif. DES WELLT/WELT son SONNTAG Nr. 13 gillig ab 1. 7, 1984, für die Hamburg-Ansga-be: Nr. 48.

Amiliches Fubilistionsorgen der Berimer Blese, der Brumer Wertpapierbörse, der Rheinisch-Westfähischen Hörer zu Dinsel-dorf, der Frankfurter Wertpapierbörse, der Emmestischen Wertpapierbörse, Bannburg, der Nichtmischnischen Bürse zu Hannower, der Esyerischen Bürse zu Hannower, der Esyerischen Bürse zu Wertpapierbör-se zu Studigart. Der Verlag überzimmi bei-ne Gewähr für einstliche Kurunglierungen.

Pür unverlangi eingesundtes Material keine Gewähr.

Die WELT erscheint mindestens viermal jährlich mit der Verhastbellage WELT-RE-PORT. Ameigenpreisäste Rr. 4, giltig ab 1. Jamas 1894.

Verlag: Axel Springer Verlag AC, 2000 Hamburg St., Keiser-Wilhelm-Straße L

Nachrichteniechnik: Harry Zander Herstellung: Werner Koziak

Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietzich Adler

Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100; 2070 Ahrensburg, Kornkamp

Anneigen: Roos Blobi

# "Warnung vor dem Genuß

österreichischer Weine"

ATTRACTION OF THE STATE OF THE

The second secon

Section of the sectio

The latter of the Control of the Con

See As Proper

 $\mathcal{G}_{\overline{\mathcal{G}}_{N_{1}},N_{1},N_{2}}$ 

Mr. William Co. Co. Mr. W.

The party of the party of the

THE STATE STATE

- Tare

In den deutschen Medien wurde eine Mitteilung des Bonner Gesundheitsministeriums verbreitet, die vor dem Genuß österreichischer Prädikatsweine warnt, nachdem solche mit unerlaubten Zusätzen versehen sind (Diaethylen-Glyko), genannt Frostschutz).

Wir werden jetzt laufend von unseren Kunden gefragt, wie es diesbeziglich mit unseren Weinen steht. Dazu möchten wir zum Ausdruck bringen, daß wir zutiefst über derartige Manipulationen einiger österreichischer Firmen (sicher eine Minderheit) bestürzt sind und erklären rechtsverbindlich, daß unsere Weine vollkom-men unverfälscht sind. Unsere Linie ist es, die Weine in ihrer naturbedingten Eigenart zu belassen, nur deshalb ist es uns gehungen, mit unseren Erzeugerabfüllungen zufriedene Kunden in der Bundesrepublik Deutschland zu erwerben.

Falls Sie unsere Weine – vor allem vollkommen trockene Kreszenzen – und unser Haus noch nicht kennen, fordern Sie bitte unsere Preisliste an, es erfolgt kein Vertreterbesuch. Ab 1 Karton (6 Flaschen) liefern wir franko Ihrer Wohnadresse.

Oder Sie fragen bei jenen Weinspezialgeschäften in der Bundesre-publik Deutschland an, die unsere Erzeugerabfüllungen führen.

Winzergenossenschaft "Wachau" A-3601 Dürnstein 23, Österreich

# **FERIENTAU**TER FERIENWOHNUNGEN

# Dänemark

DANEMARK — INTERESSANTE FERIENHAUS-AUSWAHL
Wir haben eine Angebutspaleite, die ihnen alle individuellen Würssche erfellt.
Häusen im gezon Land verteilt – auch auf BORNHOLM. Samanklesser bie zu 8 Pers.
direkt an der Nerdsee ab DM 400,- pro Woche bis zum 22/6. Neu: Sun-Catamaran
auf Urtuurhaunt. Kestent. Katning mit Grundrissser-Folks. Freundliche Beratung.
80rn SORNE UND STRAND, DR-9116 Aubybro.
9-20 Uhr 16911ch, auch samatogs und sonntegs. Tol. 00458-245600
Jetzl auch Bürn, 25 m mindt. der Passikuntrolle in Krasan, we Sie jerziristig die
gessee Winche in besseter Fartanto-Kartel unter attraktiven Angebolem wählen kunste.

🕳 garantiert häuser frei am strand 🖃 Personenzahl/Terminie) evil. Gebiet angeben und wir übersenden tinnen : nur die freien Häuser, speciell für Sie ausgesucht. Gr. Auswahl, volte Bee bung m. BildiPreis, kostenios. Häuser überall in Dänemark. Diinische Sommerhaus Vermittlung Seit 1963 Kongenspade 123, DK-6700 Esbjerg. Durchwehl (10455 12-25-55

Dänemark ab DM 195,- Wo. Fhäuser, FHI Sörensen, Dorfstr. 382 3812 Lgh. 8, Tel. 65 11 / 74 10 11

ANordsee Dänemark FERIENHÄUSER U-APARTM noch frei in der Hauptsalson! Dansk Familioferie Aps Postf 36 - DK 5800 Varde Telefon 00455/22 23 88

DÄNEMARK/NORDSEE, Klitmöller, wunderbare zweistöckige Som-mervilla, 127 m² in schöner Natur, Strandnähe, 8 Betten, Angein, Nähe Golfpistz u. Surfen, Mortensen, Tel 00 45 / 2 11 32 34

Dänemark – Bornholm Meine Ferlenhäuser, direkt am Strand, sind ganzjährig frei. Preis pro Woche schon ab DM 289,... enskovvej 39, 7000 Fredericia. Tel. 00 45 / 8 / 24 58 59

Innel Als tt. Ubrigue: Dönemari Pericubatuser, Whg. a. Baserubhitet. Nord-Als Turistnervice, Storeg, 85-5. DK-6430 Nordborg, (8 64 54) 45 14 34

Dänemark — Nordjütland Sowohl a. d. fazzinierenden Nordet (Blokhus) als auch an der Ostsee (Hos) - herritcher Sandstrand – vermiete in Sanzikhits meine Sanzikhits meine ganzjährig meine Saunahünser, his ma Pers. schon ab DM 370,- i. d. Vorsaiste. Nielsen, Engemannsvej 22 9491 Pandrup, Tel. 88 45 / 8 / 24 55 45

Ferienhaus in Dänemark Am Meer, preispinstig zu vermieten Tel.: 95 21 / 85 61 99

Sandstrand direkt am Kattegat, Ferienbaus für 6 Personen mit Boot, gut Wassersport- n. Angelmögich keiten, ab DM 500,- Wo. Tel. 00 45 / 9 84 11 34 abends





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | AKT                                                                                                   | IENGE                                                                                                                                                  | SELLSCHAFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                       | MÜI<br>———                                                                                                                                             | NCHEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                      |
| AKTIVSEITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>-</u>                                                                                                | <u>J</u>                                                                                              | ahresbilanz zu                                                                                                                                         | m 31. Dezember 1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                      | PASSIVSE                                                             |
| 1. Kassenbestand 2. Gutheben bei der Deutschen Bundesbank 3. Postscheckguthaben 4. Schecks, fällige Schuktverschreibungen, Zins- und Dividendenscheine sowie zum Einzug erhaltene Papiere  5. Wechsel derunter:                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | . DM                                                                                                  | DM<br>222 863 888,69<br>1 802 183 386,93<br>36 009 786,38<br>237 424 086,28<br>567 920 795,29                                                          | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                                                                                                                                                                                                                                                    | DM 2 018 389 462,94                                                                                                                             | DM<br>1 948 372 962,14<br>8 083 006 236,13                                           | DM                                                                   |
| darunter: a) bundesbenkfähig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 943 050 637,41<br>2 310 578 461,39<br>1 469 690 016,34                                                  | 1 391 387 997,35<br>4 723 619 115,14                                                                  | 6 114 987 112,49                                                                                                                                       | cerumer: vor Ablauf von vier Jahren fälig                                                                                                                                                                                                                                                                          | 380,94                                                                                                                                          | 51 675 687,13                                                                        | 10 063 054 885                                                       |
| b) sonstige  8. Anleihen und Schuktverschreibungen a) mit einer Laufzeit bis zu vier Jahren aa) des Bundes und der Länder ab) von Kreditinstituten                                                                                                                                                                                                                                        | 1 146 703 576,49<br>1 955 286 843,15                                                                    | 58 141 487,61                                                                                         | 956 586 611,04                                                                                                                                         | vor Ablauf von vier Jahren fällig                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 010,57                                                                                                                                          |                                                                                      | 24 712 970 131                                                       |
| derunter:     beleihösr bei der Deutschen     Bundesbenk     Bundesbenk     Bundesbenk     DM 2 332 082 069,71     als Deckung verwendet                                                                                                                                                                                                                                                  | 889 000 509,52<br>1 182 985 162,75                                                                      |                                                                                                       | T 404 074 100 00                                                                                                                                       | c) Sparetriagen ca) mit gesetzlicher Kündigungsfrist cb) sonstige 3. Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von a) bis zu vier Jahren b) mehr als vier Jahren derunter: vor Ablauf von vier Jahren fällig 4. Eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf 5. Begebene Schuldverschreibungen a) Hypothekenpfandbriefe | 574,08                                                                                                                                          |                                                                                      | 3 762 696 378,<br>134 494 491,                                       |
| darunter: beleinbar bei der Deutschen Bundesbank DM 1 873 905 199,66 als Deckung verwendet DM 95 017 748,60  9. Wertpapiere, soweit sie nicht unter anderen Posten auszuweisen sind a) börsengängige Anteile und Investmentanteile b) sonstige Wertpapiere                                                                                                                                | 32,513,186,96                                                                                           | 751 991 930,30                                                                                        | 5 424 251 432,96<br>858 123 374.11                                                                                                                     | Namenspfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 244,20                                                                                                                                          | 9 017 368 344,20                                                                     |                                                                      |
| b) sonstige Wertpepiere derumter: Besitz von mehr als dem zehnten Teil der Anteile einer Kapitalgesellschaft oder bergrechtlichen Gewerkschaft ohne Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 106 131 443,81<br>12 458 505 281,86<br>10 631 844 428,97                                              |                                                                                                                                                        | Namenskommunalschuld- verschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                              | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                                                                                          | 342 009 181,57<br>37 929 200,—                                                       | 28 453 426 426                                                       |
| darunter: ba) durch Grundpfandrechte geeichert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | 10 162 595 805,40<br>20 186 159 504,11                                                                |                                                                                                                                                        | zur Sichersteilung aufgenommener Dariehen an den Dariehensgeber ausgehändigte Namenspfandbriefe                                                                                                                                                                                                                    | **********                                                                                                                                      | 299 761 236,12<br>360 714 505,81                                                     | 197 697 700,<br>660 475 741,                                         |
| b) Kommunaldarlehen als Deckung verwendet DM 19 671 805 697,36 c) sonstige derunter: an Kreditinstitute DM 1 405 038 397,50 12. Täglich täälige Forderungen im Hypothekenbankgeschäft und solche mit vereinbarter Lautzeit oder Kündigungsfrist von weniger als vier Jahren a) an Kreditinstitute                                                                                         |                                                                                                         | 6 078 619,27<br>25 255.58                                                                             | 30 354 833 928,78                                                                                                                                      | vor Ablauf von vier Jehren fällig                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ien im                                                                                                                                          | 35 000 000,—<br>2 794 537,86                                                         | 37 794 537                                                           |
| b) an sonstige als Deckung verwendet Deckung verwendet 3. Zinsen für langfristige Ausleihungen im Hypothekanbankgeschäft a) anteilige Zinsen b) nach dem 31. Oktober 1984 und am 2. Januar 1985 fällige Zinsen c) rückständige Zinsen,                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 161 726 644,32<br>635 409 834,65<br>88 337 691,83                                                     | 723 747 528,48<br>83 766 403,54-                                                                                                                       | a) antellige Zinsen b) fällige Zinsen einschließlich der am 2. Januar 1985 fällig werdenden 10. Durchlaufende Kredite (nur Treuhandgeschäfte) 11. Rückstellungen a) Pensionsrückstellungen b) andere Rückstellungen -12. Wertberichtigungen a) Einzelwertberichtigungen b) vorgeschriebene Sammelwertberichtigung  |                                                                                                                                                 | 1 130 891 599,38<br>141 761 521,50<br>357 972 908,—<br>319 099 409,10                | 1 272 653 510<br>16 306 611<br>677 072 317                           |
| 14. Ausgleichs- und Deckungsforderungen gegen die öffentliche Hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                                                                                                       |                                                                                                       | 16 306 611,10<br>702 104 482,08<br>370 132 878,71                                                                                                      | 13. Sonstige Verbindlichkeiten.  14. Rechnungsabgrenzungsposten a) Abgrenzungsposten nach § 25 HBG                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 126 035 811,18<br>240 910 636,97<br>36 710 680,35<br>10 739 290,31                   | 135 587 724,<br>366 946 448,<br>47 449 950,                          |
| carumer: m Hypothekenbankgeschäft übernommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                       | 221 427 808,96<br>260 342 630,91<br>53 319 730,05                                                                                                      | a) Stammelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 999 035 578,—<br>12 375 000 —                                                                                                                   | 423 200 000,—<br>31 300 000,—<br>1 011 410 576,—                                     | 454 500 000,                                                         |
| 22. Rechnungsebgrenzungsposten a) Unterschiedsbetrag gem. § 156 Abs. 3, S. 2 AktG b) sonstige  Summe der Aktiven  23. In den Aktiven und in den Rückgriffsforderungen aus den unter der Passivseite vermerkten Verbindlichkeiten sind enthalten a) Forderungen an verbundene Unternehmen                                                                                                  |                                                                                                         | 170 275 818,07<br>61 758 547,74                                                                       | 232 034 385,81<br>72 490 468 431,12<br>1 044 039 945 22                                                                                                | b) andere Rücklagen Stand \$1, 12, 1983 Einstellung aus dem Jahresüberschuß  18. Bilanzgewinn  Summe der Passiven  19. Eigene Ziehungen im Umlauf darunter                                                                                                                                                         | Madden                                                                                                                                          | 385 000 000,—                                                                        | 1 396 410 576,-<br>100 929 000,-<br>72 490 468 431,1<br>16 723 330,4 |
| b) Forderungen aus unter § 15 Abs. 1 Nr. 1 bis 6, Abs. 2 des Gesatzes über das Kreditwesen fallenden Krediten, soweit sie nicht unter a) vermerkt werden                                                                                                                                                                                                                                  | :                                                                                                       |                                                                                                       | 408 093 311,67                                                                                                                                         | den Kreditnehmern abgerechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,68<br>                                                                                                                                       |                                                                                      | 802 122 768.<br>4 043 076 573.<br>64 247 833.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                        | <ol> <li>Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten<br/>24. Sperprämien nach dem Sparprämiengesetz.</li> <li>In den Passiven sind an Verbindlichkeiten (einschließlich der Verbindlich)<br/>unter 19 bis 23) gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.</li> </ol>                 |                                                                                                                                                 |                                                                                      | 38 213 303,4<br>1 093 022 130,4                                      |
| AUFWENDUNGEN Gewinn- und Verlustrech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nung für die<br>1 909 100 823,63                                                                        | <u> </u>                                                                                              | . •                                                                                                                                                    | ezember 1984 ERTRÄGE  DM DM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aktueller Hin                                                                                                                                   | <sub>lW</sub> eis:                                                                   |                                                                      |
| 1. Zinsen und zinsähnliche Aufwendungen 2. Zinsen für a) Hypothekenpfandbriefe b) Kommunalschuldverschreibungen c) Sonstige Schuldverschreibungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 c HBG. d) aufgenommene Darlehen 3. Provisionen und ähnliche Aufwendungen für Dienstleistungsgeschäfte 4. Fignetics Aufwendungen im Emissions- und Darlehene-                                                      | 1 909 100 823,63<br>2 201 206 362,96<br>22 303 797,78                                                   | marktgesch 2. Laufende E a) festver2 rungen b) anderen c) Beteiligt 3. Zinsen aus a) Hypothe b) Komme | inslichen Wertpepieren u Wertpepieren                                                                                                                  | 321 857 566,42<br>36 398 526,18<br>53 384 759,88 411 640 852,48<br>736 510 158,62<br>1 605 262 017 17 2 341 772 175 79                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | Chance                                                                               | <u>?N</u><br>:tehei                                                  |
| 4. Einnelige Aufwendungen im Emissions- und Darlehene- geschäft im Hypothekenbankgeschäft.  5. Äbschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderun- gen und Wertpepiere sowie Zuführungen zu Rückstellun- gen im Kreditgeschäft.  6. Gehälter und Löhne.  7. Soziele Abgaben  8. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung  9. Sachautwand für des Bankgeschäft                  | 52 201 985,20<br>245 116 473,92<br>550 885 181,87<br>80 402 296,88<br>61 460 546,31*)<br>239 493 186,86 | 4. Provisioner geschäften 5. Einmelige I geschäft im 6. Andere Ert sung von Ri 7. Erträge ert         | und andere Erträge<br>Erträge aus dem Emissi<br>Hypothekerbankgeschä<br>räge einschließlich der E<br>lekstellungen im Kreditge<br>Gewingen im Kreditge | 275 755 241,92 ons- und Darlehens- it                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                               | <u>':1.</u> "                                                                        |                                                                      |
| 9. Sachsufwand für des Bankgeschäft 10. Abschreibungen u. Wertberichtigungen auf Grundstücke und Gebäude sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstat- tung 11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen 12. Steuern 2) vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen 2) vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen 3) vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen 3) 3 131 095,88 | 90 884 457,56                                                                                           | lageanteil                                                                                            | innsbrührungsverträgen<br>der Auflösung von Rück<br>6 auszuweisen sind<br>der Auflösung von Sor<br>Verlustübernahme<br>etrag                           | 34 300 201,17 profit seit Verh                                                                                                                                                                                                                                                                                     | onäre der Bayerisch<br>en interessante Bez<br>tieren sie bereits vo<br>1974. Vom 15.7. bis<br>åltnis 7:1 <b>neue Ak</b><br>beißt: Der Besitz vo | zugsrechte. Die:<br>in der 6. Kapital<br>i 25.7.1985 köni<br>t <b>tien</b> beziehen. | ses Jahr<br>Ierhöhung<br>nen sie im                                  |
| 13. Aufwendungen aus Verlustübernahme 14. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil 15. Sonstige Aufwendungen 16. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- und eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 17. Jahresüberschuß                                                                                                                         | 13 596 710 34<br>48 667 396 62<br>120 929 000,                                                          | München, den                                                                                          | 15. Februar 1985                                                                                                                                       | BAYERISCHE VEREINSBANK 225 AKTIENGESELLSCHAFT Ertra  Der Vorstand 198                                                                                                                                                                                                                                              | heißt: Der Besitz vo<br>Bezug einer neuen<br>DM. Das bedeutet k<br>g, weil die neuen A<br>gewinnberechtigt s                                    | Aktie zum Vorz<br>Kapitalvermehru<br>ktien bereits ab<br>sind.                       | zugskurs vor<br>ung und<br>1 <b>. Januar</b>                         |
| Summe der Aufwendungen  ") derin enthalten DM 16 641 264,03 (i. V. TDM 15 598), bisher unter Pos. A. 6. ausgew  1. debrasifierentuß                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 822 831 440,94<br>riesen<br>120 929 000,                                                              | Die Buchführu<br>gen Prüfuna Ge                                                                       | ng, der Jahresabschluß u<br>ssetz und Satzung.                                                                                                         | Reimpeli Schmidt Schönmenn Scholz Trautner BV-/ Diehm (stellv.) Presch (stellv.) jährli and der Geschäftsbericht entsprechen nach unserer pflichtmäßi- Wen                                                                                                                                                         | h hohe Dividenden<br>Aktionäre in den letz<br>ch einen Gewinn vo<br>n Sie schon BV-Akt<br>passechte sofort put                                  | rten 10 Jahren i<br>on über 10 %.<br>ionär sind, sollt                               | m Schnitt<br>en Sie Ihre                                             |

Wenn Sie schon BV-Aktionär sind, sollten Sie Ihre Bezugsrechte sofort nutzen und nach Möglichkeit noch Bezugsrechte dazukaufen. Wir machen das provisionsfrei für Sie.
Wenn Sie noch nicht zu den über 81 000 BV-Aktionären gehören, sollten Sie jetzt einsteigen.

DEUTSCHE TREUHAND-GESELLSCHAFT AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Clemm Wirtschaftsprüfer

BV-Aktien gibt es über jede unserer 400 Niederlas-sungen, aber auch bei allen anderen Banken und Sparkassen.

dem Gend

haft "Wechall 23. Osteneid

1. Jahresüberschuß
2. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
3. Emmännen aus offenen Rücklagen
a) aus der gesetzlichen Rücklage
b) aus anderen Rücklage
b) aus anderen Rücklage
4. Einstellungen aus dem Jahresüberschuß in offene Rücklagen
a) in die gesetzliche Rücklage
b) in andere Rücklage
5. Bäenzgewich

Im Geschäftsjehr wurden DM 36 653 490,56 Pensionszahlungen einschließlich Zahlungen an rechtlich selbständige Versorgungskassen geleistet. Die in jedem der folgenden 5 Jahre voraussichtlich zu leistenden Zahlungen betragen 106%, 111%, 116%, 119%, 125% der vorgenannten Zahlungen.

dehresüberschuß...

20 000 000,— 100 929 000,—

20 000 000,

München, den 1. März 1985

Kreezz, Ric 2

2,0

45

52,00

Wolle, Fasern, Kautschuk

179,00

114,90 114,88 113,78

Ole, Fette, Tierprodukte New York (c/b) Choise white McG

1797-1882 1754-1755 1755-1752

107. 134,60 134,60 132,75 130,60 130,25 1000

54,06 54,00 570,00 570,00 570,00 570,00 124,70 127,58 131,78 134,90 137,50 141,50 145,90 Entopolii New York (c/Rs) Westifisto (c/Rs) 10.7. 29,00 9.J. 29,90 11,7, jogi. Hert, ez Tad

Hamburg

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft am 11. Juli 1985 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 1984 eine Dividende von DM 8,- je Aktie Im Nennbetrag von DM 50,- auszuschütten.

Die Dividende wird ab 12. Juli 1985 gegen Einreichung des Ge anteilscheins Nr. 43 unter Abzüg von 25% Kapitalertragsteuer

Hamburgische Landesbank Vereins- und Westbank AG Deutsche Bank Berlin AG

Bank für Handel und Industrie AG Deutsche Bank AG Dresdner Bank AG

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von 9/16 der Dividende (DM 4,50) verbunden; es entspricht der von der Gesellschaft für die Dividende gezahlten Körperschaftsteuer und gehört beim Empfänger zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. Das Steuerguthaben sowie die Kapitalvertragsteuer werden vom Finanziamt auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des inländischen Aktionärs angerechnet bzw. erstattet.

Der Abzug der Kapitalertragsteuer entfällt bei den inländischen Aktionä-

Nicht-Veranlagungsbescheinigung eingereicht haben. In dies wird auch das Steuerguthaben von der Depotbank vergütet.

Deutsche Bank AG Dresdner Bank AG

Dividendenbekanntmachung

lolgende Zahistellen ausgezahit:

A

150,0

igver normani ..... Kahe elok schwere

45,00-45,00 --75,00 --75,00

34万岁月 35色35月 212,70-213,10 36.35 251.9 11.7. (DM je 100 kg) PER L. L. Van orbeksage ICE 51,2 Ver-

lacks DM land dd DM is to l Paris (F71-bg-6 Londos iz. Marki

Zinn-Preis Penang Souts-Zies so West prompt (Ring/hg)

181,69 107,0

187 575 525

Aktiengeselischaft · vorm. Gebr. Helfmann · Essen

Kurzfassung der Konzernbilanz in Mill. DM 31. 12. 84 31. 12.83 31. 12. 84 31. 12. 83 200,0 418,9 411,9 Stoffe, Ersatztelle und Erzeugniss 66.4 72.9 452,3 2,308.4 2.825.8 2.2.244,1 2.2.746,4 1.356,0 67,4 713,9 421,0 508,2 727,4 698,1 Wertpapiere und Schuldscheindar 2.177,1 2.256,2

267,7

251.2

4.978,6 5.040,2

Kurzfassung der Konzern

Obrige Gegenstände des Umlaufve

| Gewinn- und Verlustrechnung in Mill. DM                                              |         |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--|--|
|                                                                                      | 1984    | 1983           |  |  |
| Außenumsatzerlöse                                                                    | 4.962,4 | 5.315,6        |  |  |
| Umsatzsteuer                                                                         | 422,0   | % 278,5        |  |  |
| innenumsatzerlöse, Bestancis-<br>veränderungen, andere aktivierte<br>Eigenleistungen | % 126,1 | <u>% 392,8</u> |  |  |
| Gesamtleistung                                                                       | 4.414,3 | 4.644,3        |  |  |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs-<br>und Betriebestoffe                                  | 2.230,9 | 2.597,9        |  |  |
| Rohertrag                                                                            | 2.183,4 | 2.046,4        |  |  |
| Übrige Erträge                                                                       | 235,6   | 289,1          |  |  |
| Personalaufwendungen                                                                 | 1,300,4 | 1.200,8        |  |  |
| Anlageabschreibungen                                                                 | 207,7   | 215,5          |  |  |
| Steuem                                                                               | 285,2   | 320,5          |  |  |
| Übrige Aufwendungen                                                                  | 398,5   | 334,2          |  |  |
| Jahres@berschuß                                                                      | · 227,2 | 264,5          |  |  |
| Davon Konzerngewinn                                                                  | 132,1   | 140,9          |  |  |

Albingia Versicherung wieder

auf dem Wachstums-Weg

ALBRIGIA VERSICHERLING / Neue Angebote and zur Zeit in Vorbereitung

Albingia leistet sich wieder stärkere Expansion

Beitragseinnahmen

ALBINGIA Versicherungs-Aktiengesellschaft

ALBINGIA Versicherungs-Aktiengesellschaft

Kunden wieder Beitragsrückerstattung.

Überschußbeteiligung gutschreiben.

für Fach- und Führungskräfte.

ALBINGIA Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

ALBINGIA Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

ALBINGIA Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft

ALBINGIA Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft

Ausbau des Schutzes gegen Milübrauch von Computern

Albingia-Versicherungen mit

dem Ergebnis zufrieden

Bilanz

Der Überschuß der ALBINGIA Versicherungs-AG betrug vor Steuem rd. 52 Mio DM.

Nach Abzug der Steuern verbleiben 17,8 Mio DM Jahresüberschuß. Davon wurden

In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung erhalten langjährig schadenfrei gebliebene

Unseren Kunden in der Lebensversicherung konnten wir 72,1 Millionen DM als

ALBINGIA

da können Sie ganz sicher sein

Die Welt der Fach- und Führungskräfte

Fach- und Führungskräfte, die in ihrem Beruf vorankommen wollen,

informieren sich laufend über ihre Karriere-Chancen in der WELT. Die WELT bringt jeden Samstag viele Seiten Stellenausschreibungen

10 Mio DM der freien Rücklage zugeführt und eine Dividende von 16 % gezahlt.

Aus dem Geschäftsbericht 1984 der ALBINGIA Versicherungsgruppe, Hamburg:

757,4 198,9 1.254,8 98,3 618,1 1.311,7 465.7 510.1 132,1 140.9 4.978.6 5.040.2

DM 10,- und eines Bonus von DM 2,- je Aktie im Nennbetrsg von DM 50,- auf das Grund-kapital von DM 200.000,000,- DM 48.000.000,-

Versicherung gegen Computermißbrauch

so restriktív

1.035.700.000 DM

185.600.000 DM

36.500.000 DM

873.300.000 DM

1.370.300.000 DM

Zuführung zur Rücklage für DM 60.000.000,-



AKTIENGESELLSCHAFT München

Bekanntmachung über die Zulassung zum Börsenhandel Durch Beschluß der Zulassungsstellen an sämtlichen deutschen Wert-

DM 2.250.000,- Inhaber-Stammaktien aus der Kapitalerhöhung vom Marz 1983

45.000 Aktien zu je DM 50,- Nr. 503.251 - 548.250 DM 2.250.000,- inhaber-Stammaktien aus der Kapitalerhöhung vom April 1984

45.000 Aktien zu je DM 50,- Nr. 548.251 - 593.250 DM 2.250.000,- Inhaber-St aus der Kapitalerhöhung vom März 1985 45.000 Aktien zu je DM 50. - Nr. 593.251 - 638.250

D# 56.201.800,— neue Inhaber-Stammaktien aus der Kapitalerhöhung vom Juli 1985 50,000 Aktien zu je DM 1.000,- Nr. 314,201 - 364,200 40.000 Aktien zu je DM 100,- Nr. 473.001 - 513.000

44.036 Aktien zu je DM 50,- Nr. 638.251 - 682.286 sämtliche mit Gewinnberechtigung ab 1. Jenuar 1985 zum Handel und zur amtlichen Notierung an den genannten Börsen

Der Börsenzulassungsprospekt wird am 12. Juli 1985 im Bundesanzeiger, in der Süddeutschen Zeitung und im Handelsblatt veröffentlicht. Prospektexemplare sind bei den nachstehenden Banken kostenfrei

München, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köin, Stuttgart, im Juli 1985.

DEUTSCHE BANK BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE

Aktiengesellschaft BANKHAUS

BAYERISCHE HYPOTHEKEN-UND WECHSEL-BANK BERLINER BANK

GOSSLER & CO. BERLINER COMMERZBANK

BERLINER HANDELS-

Aktiengesellschaft DEUTSCHE BANK BERLIN Aktiengesellschaft

COMMERZBANK

FÜRST THURN UND TAXIS BANK MERCK, FINCK & CO. ALBERT FÜRST VON THURN UND TAXIS

REUSCHEL & CO.

SAL OPPENHEIM JR. & CIE.

VEREINS-UND WESTBANK

BAYÉRISCHE VEREINSBANK

Alles, was Frauen lieben. Alle 14 Tage neu: aktuelle Mode · leckere Rezepte flotte Handarbeiten · reizvolle Schönheitstips viel Unterhaltung und praktische Anregungen Rosenthal Aktiengesellschaft Selb/Bayern

Dividendenbekanntmachung

illanzgewinn des Geschäftsjahres 1984 von 4 547 994 dende von 7,50 DM je Aktie im Nennbetrag von 50 DM

Bank für Handel und Industrie AG in Berlin Berliner Bank AG in Berlin

Finonzengagement Ein Mandant hat auf gut deutsch gesagt "die Nase voll" von den

scher Banken. Unser Mandant ist nämlich de Meinung, daß es keinen maxima-len Profit gibt, wenn nicht eir minimales Risko eingeganger

Eines der ältesten Personalcom

Eines der ättesten Fersonalcom-puter-Systemhäuser der Bun-desrepublik – unser Mandant – will die zukünftigen Wachstums-raten in diesem Marktsegment so voll ausschöpfen, wie es sein Kundenpotential verspricht. Sollten Sie Interesse haben, sich in einer der impustivaten Bean. in einer der innovativsten Bran

in einer der innovativsten Brab-chen finanziell zu engagieren, sind wir jederzeit zu einem ver-traulichen Gespräch bereit. Angebote unter A 3421 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Sie wohnen in

und wollen in der WELT inserieren? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Anschrift:

> The Axel Springer **Publishing Group**, Kristian Wentzel 58 Jermyn Street. London SW1Y 6PA Tel.: 499/2994/5 Telex: 267627

WEIT...SONNTAG

Bring den Puls auf 130! Beim Ball-

Wollen Sie Freunde gewinnen und dabei gleichzeitig etwas für Ihre Gesundheit tun? Dann organisieren Sie im Urlaub oder am Wochenende ein Ballspiel am Strand oder auf der grünen Wiese, Nach

der Formel Trimming 130 können Sie feststellen, ob Sie das richtige Tempo draufhaben. Schon 10 Minuten täglich Trimming 130 genügen, um Herz und Kreislauf zu trainieren, wenn das Herz dabei etwa 130 Pulsschläge in der Minute erreicht hat. Mit Trimming 130 können Sie in vielen Sportarten fit werden. Zum Beispiel beim Tanzen, Laufen, Schwimmen oder Bergwandern. Auch Turn- und Sportvereine haben interessante Angebote.

Wie mißt man den Puls? Ganz einfach! Pause einlegen. Puls fühlen. Mit Hilfe einer Armbanduhr Schläge in 10 Sekunden zählen. Wenn Sie 21, 22 oder 23 Pulsschläge zählen, sind Sie im Richtmaß Trimming 130.

amd, Postfach, 6000 Frankfurt 71. Ich möchte alles über Trimming 130 erfahren. Bitte senden Sie mir oschure "Gesundheit chrich Trimming 130" und das Programm. Fit in 30 Tagen". DM 1,10 Porto-



م كذا عنى الأمل

.....

**美国国际工程中选择** ....

# NACHRICHTEN

### Strack nach Basel

New Cotto Manager

Londons: Metaloge

Finanzengages

Conference of the Party of the

Köin (dpa) - Gerd Strack - bisher 1. FC Köln - wechselt zum FC Basel. In der kommenden Saison wird der 29jährige Fußballspieler zunächst nur ausgeliehen. Pokalsieger Bayer Uerdingen verpflichtete den Isländer Atli Edvaldsson von Fortuna Düsseldorf. Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Saarbrücken holte Detlev Schnier vom Bundesliga-Absteiger Arminia

### Wieder nur Zweite

Brescia (dpa) - Zum fünften Mai wurden Jörg (34) und Eckart Diesch (32), Olympiasieger von 1976, Vizeweltmeister im Flying Dutchman. Den WM-Titel holten sich auf dem Gardasee vor Brescia die Dänen Joergen Schoenherr und Michael Poul-

### Huke startete gut

Braunfels (GAB) - In glänzender Form beginnt Beverly Huke (England) die zur europäischen Tour der Berufsgolferinnen gehörende "LBS-Offene Deutsche Damen-Meisterschaft" im hessischen Braunfels. Die Titelverteidigerin siegte am Vortag mit 68 Schlägen bei Par 73 im Mercedes-Pro/Amateur-Wettspiel vor ihren britischen Kolleginnen Suzanne Strudwick 70, Kitrina Douglas und Jane Connachan beide 72. Überlegene Team-Gewinner wurde Elizabeth Glass (Zimbabwe) mit den Amateuren Christine Hardenbicker (Braunfels), Heinz Fiedler (Fulda) und Klaus Adlung (Kronberg) mit netto 130

# ZAHLEN

### LEICHTATHLETIK

Internationales Sportfest in Lau-sanne/Schweiz, Märmer: 3000 m: 1. Pa-dilla 7:38,25 Min. (Jahres-Weltbestzeit), 2. Scott (beide USA) 7:38,53. – 400 m 2 Scott (beide USA) 7:38,53. – 400 m Hürden: 1. Schmid 48,67 Sek,...4. Schmitt (beide Deutschland) 49,73. – Hochsprung: 1. Mögenburg (Deutschland) 2,31, 2. Stanton (USA) 2,31, 3. Sjöberg (Schweden) 2,22. – Stabboch: 1. Collett 5,70, 2. Quinon 5,60, 3. Vigneron (alle Frankreich) 5,50 m... 9. Winkier (Deutschland) 5,30. – Frauen, Weitsprung: 1. Fischer 6,57, 2. Keller 6,31, 3. Filsinger (alle Deutschland) 6,15.

FUSSBALL Freundschaftspulele: Wolfsburg – Hannover 0:1, Lahnstein – Kaiserslau-tern 0:2, Beckhausen – Schalke 1:17, Herzlake – Dortmind 1:4, Bremervör-de – Hamburg 0:8, Kirchheim – Karls-

**GEWINNZAHLEN** 

TURNEN / Die Fälle Heine und Lehmann

# **Cheftrainer Prorok hat** nun kaum noch Freunde

"Leider, leider – es ist wahr: Wir sind am Ende. Endgültig. Es ist alles genauso gekommen, wie ich es vor einem Jahr schon kommen sah." Jupp Hinz sagt das, seinerzeit Trainer der damals zurückgetretenen deutschen Kunsturn-Meisterin Yvonne Haug. "Ich hätte nie vermutet, daß auch ich aus dem aktiven Hochleistungs-Sport unter häßlichen Mißklängen ausscheiden muß, wie fast alle anderen deutschen Turnerinnen vor mir." Das schrieb jetzt die Hannoveranerin Elke Heine (18), die Aktiven-Sprecherin der deutschen Damen-Riege, an den Deutschen Turner-Bund (DTB). "Auch wenn man sich es fest vorgenommen hat, es geht nicht anders: Man muß im Streit aufhören." Das sagt die Berlinerin Brigitta Lehmann (18), eine der erfolgreichsten deutschen Kunstturnerinnen, und begab sich gestern auf eine vier-wöchige Fahrt durch Südafrika.

Von den acht Olympia-Kandidaten von 1984 blieben für die Weltmeisterschaft 1985 im Herbst in Montreal mit Anja Wilhelm (Wolfsburg) und Christine Wetzel (Hittfeld) nur noch zwei übrig. Anja Wilhelm: "Wenn jetzt das Interesse fehlt, ist aber auch bei mir Schluß." Ihr Vater sagt: "Wir sind nicht die Kulis von Cheftrainer Prorok." Bei dieser akuten Personalnot wurde obendrein die hochveranlagte Eva Hozman (Nellingen) vom DTB-Bundesfachausschuß mit 6:0 Stimmen aus dem WM-Kader ausgeschlossen. Warum? "Die Sache ist doch ganz einfach: Vladimir Prorok hat etwas gegen Evas Vater Vaclav, der seine Tochter als Landestrainer be-

treut", sagt Brigitta Lehmann. So ist die Situation. Elke Heine schrieb an Ursula Hinz, als Fachwartin die oberste Dienstherrin Proroks: "Das Verhalten von Bundestrainer Prorok und seiner Frau gegenüber unserer Mannschaft wärend der Euronameisterschaften im Mai in Helsinki hat mein bis dahin wohl sehr starkes Vertrauensverhältnis zum Ehepaar Prorok zutiefst erschüttert. Es ist unfaßbar, daß ein erfahrener langjähriger Trainer wie Herr Prorok seine Mannschaft öffentlich vor der Presse beschimpft und gleichzeitig beklagt, er hätte einen Ruf zu verlie-

chslotte: 5, 17, 23, 24, 26, 28, 29, Sie hat danach – vergeblich – einen hi: 10. (Ohne Gewähr). Aussprachetermin mit dem Ehepaar Sie hat danach - vergeblich - einen

WELT: "Herr Prorok lehnte jedes klärende Gespräch ab. Er würde seine Vorschläge machen, und wir Turnerinnen hätten uns danach zu richten." Wie sich die Bilder gleichen: War es nicht im Falle Yvonne Haug genauso? Wurde nicht auch damals von Prorok jegliche Aus- und Mitsprache brüsk abgelehnt?

Nach den deutschen Meisterschaften in Göppingen fand eine Sitzung mit den besten deutschen Kunstturnerinnen statt, die Augenzeugen gemäß einem Tribunal geglichen haben muß. Der rüde Umgangston der Trainer und Funktionäre habe die jungen Turnerinnen aufs Außerste verunsichert. Brigitta Lehmann: "Herr Prorok sagte zu mir. Du bist zu alt, du bist zu fett." Auch Elke Heine wurde erst einmal nicht für die WM-Vorbereitungen vorgesehen - weil sie keine 51 kg mehr wog. Elke Heine zur WELT: "Einmal heißt es: Ihr seid ja fast magersüchtig, ein anderes Mal: Ihr seid zu fett. Man weiß doch gar

nicht mehr, wo es lang geht." So oder so nicht. Brigitta Lehmann begreift zum Beispiel noch heute nicht, warum sie zur Europameisterschafts-Qualifikation im Frühjahr überhaupt eingeladen wurde. Sie erzählt: "Die Proroks und Frau Hinz hätten mir schon vorher sagen können, daß ich nicht aufgestellt würde. Dann hätte ich mir wenigstens ein schönes, ruhiges Wochenende daheim in Berlin machen können. Aber so war zwischen den Proroks und Frau Hinz schon vorher abgesprochen worden, daß die Kampfrichterinnen mich runterwerten sollten, was dann auch geschah. Ich konnte so gut turnen wie ich wollte - es half nichts

Gesprochen werden konnte über so etwas ebenso wenig wie über die Vorgänge in Helsinki. Elke Heine schreibt in ihrem Brief an Frau Hinz Wir wurden von Prorok absichtlich gemieden. So während der norddeutschen Meisterschaften in Hannover, während der deutschen Mannschafts Meisterschaften in Isselhorst und während der deutschen Meisterschaften in Göppingen." Brigitta Lehmann: Immer, wenn ich auf einer Meisterschaft oder auf einem Turnier Alena Prorok sah, hat die Frau ein Gesicht gezogen, als ob sie mich fres-sen wollte."

# STAND PUNKT / Ferraris Groll

Pinzo Ferrari grollt mal wieder. So ließ er einen Sprecher seines Hauses mitteilen, wenn die technischen Regeln und die Durchführungsbestimmungen nicht für die nächsten drei Jahre in der Formel 1 festgeschrieben werden, würde man sich zurückziehen und sich in der amerikanischen CART-Serie engagieren. Nun ist das keine leere Drohung, sondern hat auch einen handfesten geschäftlichen Hintergrund.

Das Haus Ferrari, Teil des Fiat-Konzerns, möchte ohnehin gemeinsam mit der amerikanischen Reifenfirma Goodyear auf dem amerikanischen Markt Fuß fassen. Nichts wäre dafür als Werbeaktion sinnvoller, als die überaus populäre CART-Serie. In diesen Rennen, der Formel 1 nicht allzu unähnlich, sind schon eine ganze Reihe hochklassiger Rennfahrer tätig. So zum Beispiel der frühere brasilianische Formel-1-Weltmeister Emmerson Fittipaldi. Jaques Villeneuve, der Bruder des tödlich verunglückten kanadischen Formel-1-Fahrer Gilles, der Australier Geoff Brabham, der Sohn des ehemaligen Weltmeisters Jack Brabham oder auch der frühere italienische Formel-2-Europameister Bruno Giacomelli.

Übrigens: Auf dem Siegerpodest gibt es statt Champagner stets Bier. Wobei festzustellen ist, daß amerikanische Großbrauereien mit wesentlich höheren Dollar-Umsätzen operieren als französische Champagner-Kellereien . . .

### **FUSSBALL**

# FIFA-Sperre revidiert

sid, Zürich Englische Fußballklubs dürfen au-Berhalb Europas wieder Spiele austragen. Mit dieser Entscheidung korrigierte der Welt-Fußball-Verband (FTFA) die weltweite Sperre, die er als Folge der Tragödie von Brüssel gegen alle Profivereine aus Großbritannien verhängt hatte. 38 Zuschauer waren Ende Mai bei Ausschreitungen vor dem europäischen Cup-Finale zwischen dem FC Liverpool und Juventus Turin umgekommen. Der FIFA war nach ihrer weltweiten Verbannung englischer Mannschaften Überreaktion vorgeworfen worden.

Trotz der Lockerung der Sanktionen, heißt es in einer Erklärung der FIFA, unterstütze man weiterhin die von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ausgesprochenen Maßnahmen. Sie beinhalten den Ausschluß englischer Klubs von Europapokal-Wettbewerben für drei Jahre. Der Sekretär des englischen Fußball-Verbands, Ted Croker, zeigte sich enttäuscht über die FIFA-Entscheidung: Es ist bedauerlich, daß wir nicht zumindest auch Freundschaftsspiele auf dem Kontinent austragen dürfen." Erstligaklubs wie Meister FC Everton oder Tottenham Hotspurs werden nun ihren lukrativen Einladungen zu Gastspielen in Australien und Neuseeland nachkommen kön-

# LEICHTATHLETIK

# Mögenburgs Antwort

sid/dpa, Lausanne Sechs Minuten vor Mitternacht überquerte Dietmar Mögenburg als Sieger eines vierstündigen Hochsprung-Marathons in Lausanne die Höhe von 231 m. Er stellte damit eine deutsche Jahresbestleistung auf. Patrik Sjöberg, schwedischer Gegenspieler des 23jährigen Kölners, kam bei seiner ersten Niederlage seit dem Europarekordsprung von Eberstadt (2,38 m) hinter dem Olympiasieger und Brian Stanton (USA) mit 2,28 m nur auf den dritten Platz.

"Für mich ist das sensationell", kommentierte Bundestrainer Dragan Tancic, der wegen einer Nierenbekkenentzündung Mögenburgs vor drei Wochen dessen Saisonform in Frage gestellt hatte. Mögenburg zählte den Sieg von Lausanne "zu den wichtigsten meiner Karriere". Er habe Sjöberg schnell zeigen wollen, "daß er 1985 nicht der Alleinherrscher im Hochsprung sein wird".

Beim bisher bestbesetzten europäischen Meeting der Saison wartete auch Harald Schmid (Gelnhausen) im Stade de Coubertin am Genfer See mit einer guten Leistung auf. In 48.67 Sekunden verfehlte der Europarekord-Halter seine Saisonbestzeit über 400-m-Hürden nur um 18 Hundertstelsekunden, war damit aber um eine ganze Sekunde langsamer als im Vorjahr an gleicher Stelle. FUSSBALL / Beckenbauer im Springer-Haus

# "Durchbeißen – sonst ist man eh keiner"

Der Kaiser hat sich verhaspelt. Doch das schadet seiner Souveränität nicht im mindesten. "Das machen wir bitt'schön noch mal", unterbricht Franz Beckenbauer routiniert die Aufnahmen des Kamerateams vom privaten Fernsehsender APF. Freundlich lächelnd weist er den Journalisten darauf hin, daß die letzte Frage "aber auch a Schmarm" gewesen sei und beendet schließlich gewohnt eloquent das Interview.

Wo einer wie er auftaucht, beanspruchen Filmkameras und Fotoapparate Vorrang - auch bei Franz Beckenbauers Besuch des Axel-Springer-Verlags in Hamburg. Anschließend aber hatten Volontäre des Hauses eineinhalb Stunden lang Gelegenheit, ihrerseits den Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu befragen - und Ratschläge zur journalistischen Zusammenarbeit mit Fußballspielern zu sammeln. "Bei uns sind beide Seiten einfach viel zu empfindlich und verbissen", meint Franz Beckenbauer. Seien wir also lockerer.

Da präsentiert sich ein welterfahrener Erfolgsmensch, lässig-elegant gekleidet. Seine unnachahmliche Art. Fußball zu spielen, hat dem Bayern Beckenbauer nicht nur zum Kaiser-Titel und zu einer beispiellosen internationalen Karriere verholfen - sie scheint ihn auch geprägt zu haben. Im Gespräch bewegt er sich leichtfüßig in den verschiedensten Themenbereichen. Auch hier scheut Beckenbauer nicht den harten Zweikampf. Wird die Situation allerdings unübersichtlich, so löst er sich so oft es geht mit einem eleganten Doppelpaß. So manchen hartnäckigen Fragensteller läßt er mit einer Finte oder einer Drehung leerlaufen oder stoppt sein Gegenüber auch einmal mit einer entschieden zupackenden Attacke. Und bei alledem vermittelt der Mann den Eindruck souveräner Leichtigkeit. "Der läuft ja gar nicht, der steht nur 'rum – so haben die Zuschauer immer gemeint", erzählt Beckenbauer augenzwinkernd, "dabei stand ich immer nur richtig.

Und dieses Lebensgefühl mag ihn auch dazu verleitet haben, "innerhalb von Sekunden nach der unglückseligen Europameisterschaft 1984" die Verantwortung für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu

Anzeigenabtellun Postfach 30 58 30 2000 Hamburg 36

Christian Schröder

Tel. (040) 2293095-96

Tel. (0511) 649 00 09

2000 Hemburg 76

Gerd Ahrens

FS 9-230 106

Jochen Frintrop

Tel. (0211) 43 50 44

JÖRG STRATMANN, Hamburg übernehmen. Erst nach dem Ja, meint Beckenbauer, seien die schlaflosen Nächte gekommen. Und die Zweifel. Denn "daß die jungen Spieler wie Thon, Frontzeck und Berthold so schnell zum Stamm gehören würden, konnte keiner voraussehen".

Doch wenn man sich nicht durchbeißen kann, ist man eh' keiner", ausländischer Mannschaften.

Endspiel in Brüssel war Franz Bekkenbauer nicht. Normalerweise gehöre ein solches Endspiel zu seinem Pflichtprogramm, meint er. Doch bei einem Zusammentreffen englischer und italienischer Fans habe er schon lange vorher Krawalle befürchtet. Die Engländer sind sowieso die Wahnsinnigen", erregt sich Beckenbauer, "seit 20 Jahren hauen die alles kaputt." So halte er die Entscheidung des Europäischen Verbandes für vollkommen richtig. Sportlich gesehen sei der Ausschluß englischer Mannschaften zwar eine Katastrophe, ergänzt er. Doch wer seine Fans, "die paar wirklich Wahnsinnigen", nicht in den Griff bekomme, müsse damit leben. "Raus. Weg. Hat keinen Sinn."

Hat Beckenbauer denn auch eine wachsende Brutalität auf dem Spielfeld registriert? "Bei uns wird nicht härter als früher gespielt", verneint er. Nur seien auch die jungen Spieler heute konditionell stärker und würden sich so öfter in Zweikämpfen einsetzen. Allerdings habe bei dieser Entwicklung die technische Schulung gelitten. Das sehe er auch, wenn er seinen talentierten Sohn Stefan in der B-Jugend beobachte. Ein möglicher Nationalspieler für 1990 auch unter seiner Regie? Warum nicht? Zwar habe es der Junge mit dem Namen Beckenbauer halt schwerer, meint der Vater, "aber wenn er sich nicht durchbeißen kann, ist er eh' keiner".

# Morgen wieder in der WELT:

# **NEII Berufs-Chancen für Sie**

Als Voraus-Information können wir Ihnen hier eine Auswahl der Positionen ankundigen, die morgen in der WELT angeboten werden.

Ausbildung zum gepräften Pharmareferenten mit Abitur, einer abgeschlossenen Ausbildung und mindestens einjähriger Berufspraxis CIBA-GEIGY GmbH, Wehr/Baden Auslands-Repräsentanten mit Erfahrung in Vertrieb und Marketing, insbesondere im Export SHOFU DENTAL GMBH, Ratingen Assistenten der Geschäftsfährung Diplom-Ingenieur (TH) Maschinenbau Aufbaustudium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur Lenze GmbH, Hameln Angenoptikermeister als Betriebsleiter vito-kauf GmbH, Herford Assistenten der Vertriebsleitung mit Aufstiegsmöglichkeit zum Innendienstleiter Abteilung Ver-Kienbaum Personalberatung. Gummersbach Kunststoff-Kaufmann Top-Sekretärin P 3587 WELT-Verlag, Essen

(Studium an einer Technischen Universität) Institut für Bautechnik. Berlin Controller als Mitglied der Geschäftsleitung mit fundierter betriebswirtschaftlicher Ausbildung Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH. Diplom-Ingenieur (TH bzw. TU) der Fachrichung Bauingenieur-wesen oder Maschinenbau für die Abteilung Wasserwerke Stadtwerke Duisburg Dipl.-Ingenieur Dipl.-Wirtschaftsingenieur

für Fertigungsvorbereitung oder

Fertigungssteuerung Brose Fahrzeugteile,

Chemie-Ingenieur(in)

Dipl.-Ingenieur für den Bereich Elektrotechnik für die Bearbeitung von Angebo-ten und Aufträgen Klöckner Stahltechnik GmbH, Hamburg Deutscher Chirurg als Mitarbeiter und Vertreter in gr. DA- und Kassenpraxis im Kölner Großraum gesucht W 3593 WELT-Verlag, Essen Diplom-Ingenieure (FH) und Techniker Fachrichtung Elektrotechnik/ Elektronik im südbayerischen

Siemens AG, München Damen and Herren für den Vertrieb von erstklassi-gem Silber- und Modeschmuck D 3424 WELT-Verlag, Essen Dipl.-Ingenieure (TU/TH) Diplom-Kaufleute/Diplom-Volkswirte, Volljuristen Deutsche Bundesbahn, Frankfurt Diplom-Ingenieur

(Bauwesen und Maschinentechnik) mit Kenntnissen und Erfahrungen im Rohrleitungs- oder Gerhard Rode, Münster Diplom-Ingenieure (TH/FH) für die Erstellung von Beschrei-bungen und Bedienungsanleitun-

gen nachrichtentechnischer Anlagen ANT Nachrichtentechnik GmbH, Backnang Exportkaufmann mit mindestens 2 Jahren Verkaufserfahrung (vorzüglich industrielle Güter) HUTCHINSON INDUSTRIE, F-Chambray les Tours

Exportkaufmann für Akquisition und Projektbearbeitung auf dem Sektor Agrartechnik Gelderblom + Partner, Düsseldorf Export Area Manager jungerer Exportfachmann mit

sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT. Jeden Samstag.

Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie

Erfahrungen im Vertrieb von techn. Investitionsgütern Ahlmann-Maschinenbau GmbH, Rendsburg

Entwicklungs-Ingenieure Diplom-Physiker oder Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Physikalische Technik, Feinwerktechnik oder Maschinenbau Philips GmbH, Hamburg Fertigungsielter bei MATSUSHITA Communi-

cation Deutschland GmbH Personalberatung Geest, Hamburg Finanz- and Rechne Finanz- und Rechnungswesen praxisorientierter Fachmann mit

Erfahrungen in der EDV und dem Rechnungswesen gesucht CTC Wärme GmbH, Hamburg General Manager Saudi-Arabien Exportkaufmann (in verwandter Branche) bzw. Ingenieur der X 3594 WELT-Verlag, Essen

Geschäftsbereichsleiter unternehmerisch orientierter Marketingprofi mit nachweisbaren Absatzerfolgen Personal & Management Bera-tung Wolfram Hatesaul GmbH,

Geschäftsführungsbereich mit den Teileinheiten Finanzen,

Controlling, Rechnungswesen Kienbaum Chefberatung, Gummersbach Gesamt-Vertriebsleiter mit Erfahrungen möglichst in der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie

PANSKUS CONSULT GmbH, Wuppertal Geschäftsstellenleiter Berlin, mit fundierter kaufmännischer Ausbildung und administrativer Erfahrung Mercuri Urval, Hamburg

Gruppenleiter Vertrieb (Export) Maschinenbau/Anlagenbau Exportkaufmann oder Ingeniem

Dr. Hans-J. Krämer BDP. Hamburg Hante Couture Direktrice

von Münchener Modehaus gesucht F 3558 WELT-Verlag, Essen Ihr Einstieg in die Welt zukunftsorientierter Computersysteme Vertrieb: ein faszinierender Start

durch Job-Rotation bei Siemens AG, München mit abgeschlossenem technischen Studium, guten englischen Sprachkenntnissen und

Verkaufserfahrungen BRUSH WELLMANN GMBH, Kongreß-Koordinator der eine Schlüsselstellung im

neuen Congress-Centrum Würz-burg einnehmen soll Stadt Würzburg Konstruktionsleiter mit umfangreicher Erfahrung im Sondermaschinen- und Appara-

ELLERWERK, Hamburg Konstrukteure Maschinenbau/Anlagenbau/ Elektrokonstruktion mit Ingenieurausbildung Unternehmensberen Dr. Hans-J. Krämer BDP,

Hamburg Leiter unseres Kulturamtes mit umfassenden Verwaltungskempinissen und mehrjähriger

Verwaltungspraxis Stadtverwaltung Düsseldorf Leiter E-Konstruktion qualifizierter Steuerungs-Inge nieur mit Kenntnissen in SPS-Systemen SI Handling GmbH, Bremen

Leiter Entwicklone und Produkt-Manageme für den Bereich Kaffeemaschinen Dr. Tobien & Partner, Stuttgart Leiter der Fertigungssteuerung vom Marktführer im Maschinen-

An: DIE WELT, Abt. Stellen-Service, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

# Wertscheck für Berufs-Chancen

Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich an den nächsten Wochenenden beim Zeitungshandel kostenlos WELT-Exemplare mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte erhalte.

Straße: PLZ/Ort:. Datum:

ban gesucht Kienbaum Personalberatung, Berlin Leiter der Arbeitsvorbereitung mit fundierten fachlichen Kenntnissen der modernen Zerspanungsverfahren intra-Unternehmensberatung GmbH, Düsseldorf Leiter der Produktentwicklung Pharmazeuten/Chemiker mit mehrjähriger Industrieerfahrung manan, Darmstadt Leiter Technikum Chemiefaser Verfahrenstechnik/Entwicklung mit Ingenieurausbildung

Unternehmensberatun

Dr. Hans-J. Krämer BDP.

Anton Hirschvogel GmbH u. Co. KG, Straubing PR-Referenten zur produkt- und produktgruppenbezogenen Öffentlichkeitsarbeit Dr. August Oetker, Bielefeld

Pharmaberater und Regionalleiter mit gründlicher wissenschaftlicher Ausbildung
RMC Personal Consult GmbH Projektierung Produktentwicklung Diplom-Ingenieure/Techniker der Fachrichtung Elektronik/

# **70% aller WELT-Stellenangebote** finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

Sie brauchen deshalb die WELT, wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

Mitarbeiter für den Innendienst von US-Brokerhaus gesucht X 3418 WELT-Verlag, Essen Mitarbeiter im Außendienst für die Verkaufsgebiete Nordrhein-Westfalen, Norddeutschland gesucht Meyer Mark, München MERCEDES-BENZ Lkw-Verkäufer

Informatik CMB, Stuttgart Planungs-Ingenieure Diplom-Ingenieur (TU/FH) der Fachrichtung Maschinenbau, Fertigungstechnik, Maschinen-bau/Elektrotechnik, Kunststofftechnik Volkswagenwerk, Braunschweig

Produktmanager

Vertriebs-Ingenieur Elektronik

heißt ein Beckenbauer-Motto. Und so arbeitet er seit einem Jahr mit "meinem Partner Horst Köppel" intensiv und erfolgreich am Aufbau einer spielstarken Nationalmannschaft, Sogar vorhersehbare Mißerfolge nimmt er in Kauf - um zu lernen. Er unternimmt regelmäßige Reisen zu Bundesligaspielen oder beobachtet Spiele

Beim tragischen Europapokal-

Franz Beckenbauer selbst hat es am besten vorgelebt, wie man es schaffen kann. Sich durchbeißen sonst wird man keiner.

Kurt Fengler

FS 5-23836

**Horst Wouters** 

1000 Berlin 61 Tel. (0 30) 25 91 29 31

7050 Waiblingen

Tel. (0 71 51) 2 20 24-25 Jochen Gehrlicher

Tel. (07 11) 7 54 50 71

Siegi Wallner 8035 Gauting b München Tel. (0 89) 8 50 60 38/39

Gerd Henn 4650 Gelsenkirchen Tel. (0 62 36) 31 32 DIE WELT

Im Yeelbruch 100

Hans-Jürgen Linz

Tel. (02 11) 43 38 18

Tel. (0 60 35) 31 41

Karl-Harro Witt

Tel. (0221) 135148/171031

6701 Altno/Ludwigshafen

Wilfried Linke

FS 8-88 26 39

**Horst Sauer** 6361 Reichelsheim 6

4000 Düsseldorf 30

2000 Hamburg 36 4300 Essen 18-Kettwig
Tel. (040) 3474391/4318 Tel. (0 20 54) 101-516, -517, -1

WELT-Berater für Stellenanzeigen:

Die Welt der Fach- und Führungskräfte

für unsere Marketing-Abteilung gesucht, mit mehrjähriger Erfah-rung in unseren oder ähnlich ge-EUROGRAFIK Exportförderungs-GmbH, München Verkanfsleiter lagerten Produktbereichen Deutschland Herlitz AG, Berlin mit qualifizierter technischer Qualifizierte Techniker Ausbildung und der Fachrichtungen Elektro-/ Verkaufserfahrung Mercuri Urval, Hamburg Nachrichtentechnik, Informatik, für den Bereich Produktprüfung

Verkaufsrepräsentanten KRUPP ATLAS ELEKTROfür die Betreuung der Kunden im norddeutschen Raum (Nieder-NIK GMBH, Bremen sachsen, Hamburg, Schleswig-Redakteur(in) für Sylter Rundschau Feldmühle AG, Viersen Flensburger Zeitungsverlag GmbH, Flensburg Vertriebsrepräsentanten elektronische Geräte - Nord-, West- und Süddeutschland Personal & Management-

Telekommunikation für die Weiterentwicklung und das Management des europäi-schen Teils unseres Netzwerkes Wolfram Hatesaul GmbH, Вопп Deutsche Texaco AG, Vertriebsleiter – Bereich Stahlwerk – wirtschaftswissenschaftliches Studium, Schwerpunkt Vertrieb/ Marketing

Schiffbau-Logenieur für die Konstruktionspl Aufgabenziel ist die selbständige Planung von Konstruktionsaufträgen Biohm + Voss AG, Hamburg Systemanalytiker/innen

mit praktischen Erfahrungen in der Entwicklung komplexer Systeme und Kenntnis der Spra-chen COBOL und/oder ASSEMBLER Volkswagenwerk, Wolfsburg Trainerin Textverarbeitung für die Schulung unserer Verkäu-

fer als auch für Händlerpersonal N.E.W. Communications GmbH Verkaufsspezialisten

mit lebensmitteltechnischer Ausbildung Kelco/Ail International GmbH, Hamburg

mit guten Kenntnissen auf dem Gebiet der speicherprogrammierbaren Steuerungen SQUARE D GMBH, Darmstadt Verkaufsberater für unseren Marktbereich

Lateinamerika gesucht

Volljuristen Juristen oder eine Juristin mit Prädikatsexamen und guten englischen Sprachkenntnissen Kienbaum Personalberatung, Berlin

Personal & Management

Wolfram Hatesaul GmbH.

mit solider kaufmännischer Aus-bildung und/oder einem praxis-nahen betriebswirtschaftlichen

Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn

Vertriebsleiter - Food -

Personal & Management

Vertriebsingenieur

Verbindungs- und

Befestigungstechnik

F. Reyher Nachfolger.

Beratung

Studium

Hamburg<sup>\*</sup>

Verkaufsingenienr Verkaufsgebiet Norddeutschland Produktgruppe optische Spektroskopie Varian GmbH, Darmstadt

Mit Hilfe des Fernsehens Sympathiewerbung für Deutschland: 20 Jahre "TransTel", ein Tor zur Welt

# Fremde Tabus rufen "Zensor Moral" auf den Plan

zur Welt! Seit nunmehr 20 Jahren produzieren im Haus der Deutschen Welle rund 120 Mitarbeiter tagtäglich Fernsehserien für die Länder der Dritten Welt in fünf Sprachen. Daß man in vielen Ländern Lateinamerikas und Asiens, den "Alten" sehen kann, daß er sich in Indien gar zum "Straßenfeger" mausert, das macht die "TransTel", die Gesellschaft für Deutsche Fernseh-Transkription mbH, möglich.

Die Verantwortlichen von ARD, ZDF und Bundesregierung hatten sich 1964 sicher nicht träumen lassen, daß ihr Ziehkind eines Tages eine solch weltweite Popularität haben würde. Damals entstand die Idee, eine Fernsehprogrammgesellschaft für die Entwicklungsländer zu gründen, doch war klar, daß es mit technischer Hilfe allein nicht getan sein würde. Programme mußten her, und so einigte man sich schließlich 1965 per Gesellschaftervertrag, daß die Landesrundfunkanstalten der ARD und das ZDF Produktionen, die Deutsche Welle Personal, Räumlichkeiten und technische Einrichtungen zur Verfügung stellen, während der Bund die Finanzmittel beisteuert. Sieht man sich die Produktionszahlen der Jahre 1967 und 1984 an, so wird klar, daß die "TransTel" als Programmanbieter

Vicht nur im Hörfunk, auch im weltweit gefragt ist. Belieferte sie 1967 48 Abnehmerländer mit 2270 Kopien, so waren es 1984 bereits 97 Länder mit 27 094 kopierten Fernsehfil-

> "TransTel" gibt seine Programme nicht kostenlos, sondern zum Selbstkostenpreis ab. Darin liegt, so Ulrich Schaeffer, einer der drei Geschäftsführer, zum Teil das Geheimnis des Erfolges. Der Empfänger könnte, nach dem Motto: "Was nichts kostet, ist auch nichts", auf den Gedanken kommen, es handele sich bei den TV-Programmen zum Nulltarif um Werbefilme. Durch den Ankauf erwarte man gleichzeitig Qualität, sowohl was Programminhalte als auch technischen Standard und profihafte Ausführung angeht. Die weltweit zu beobachtende Umstellung von Film auf Video mit seiner Normenvielfalt stellte die "TransTel"- und DW-Mitarbeiter vor Probleme, die inzwischen gelöst sind. Schaeffer wertet es jedoch als positiv. "daß die Programmabgabe nicht kommerziell motiviert ist. "Niemand verdient an dem, was wir tun und der Erfolg liegt wohl auch darin begründet, daß das Programm nicht politisch orientiert ist, also nicht für einen bestimmten Regierungsstandpunkt wirbt".

Ob in Afrika, Asien, Lateinamerika, ja selbst im fernen China, die Fernsehzuschauer wissen mit Titeln wie

"Barbapapa" (eine Kinderzeichentrickserie), "Football made in Germany", "Pop in Germany" oder dem "7. Sinn" etwas anzufangen. Programmschwerpunkte der Dokumentationen egen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Energie und Ökologie. Eine große Rolle spielen aber auch didaktisch aufbereitete Sendungen und natürlich der Sport. Man war sich von Anfang an darüber im klaren, daß aus sprachlichen wie aus programminhaltlich begründeten Verständigungsschwierigkeiten eine Bearbeitung der angebotenen TV-Produktionen notwendig sein würde. "Dabei müssen wir," so Schaeffer, "vor allen Dingen darauf achten, daß wir bei unseren Kunden keine moralischen

und religiösen Tabus verletzen.

Leicht bekleidete Damen oder wild

daherfegende Pop-Gruppen können

wir in Saudi-Arabien nicht senden."

Nach dem Gesellschaftervertrag sollen die Abnehmerländer durch "TransTel" "... mit den politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten des heutigen Deutschlands in geeigneter Form vertraut gemacht werden." Politische Themen sucht der interessierte Betrachter allerdings vergeblich. Das liegt an der für die aktuelle Politik oft zu langwierigen Improvisationsarbeit. Darum wurde in Zusammenarbeit mit dpa die Tochtergesellschaft

\_european television service" gegründet. die an denselben Abnehmerkreis eine halbe Stunde Wochenaktualität

In Zukunft wird es wohl noch mehr Ko-Produktionsbitten von ausländischen Fernsehanstalten geben. Die Abnehmer wollen in immer stärkerem Maße am Entstehungsprozeß einer Produktion beteiligt sein. So wird der Anteil der ARD-ZDF-Übernahmen von den heutigen 80 Prozent langfristig zurückgehen zugunsten verständlicherer Sendungen ohne deutschen Importcharakter.

Wie es aussieht, kann die "Trans-

Tel" nach 20 Jahren voller Zuversicht in die Zukunft blicken. Der gemeinnützige TV-Transkriptionsdienst aus Deutschland hat vielerorten inzwischen die Spitzenposition erreicht. Schaeffer hat recht, wenn er feststellt: Man darf nicht unterschätzen, mit welch verhältnismäßig geringen Mitteln wir Sympathiewerbung für die Bundesrepublik betreiben und welche Goodwill-Wirkung unsere Tätigkeit nach sich zieht. Die 'TransTel' steht für die ausländischen Fernsehzuschauer als Markenzeichen für Fernsehen aus Deutschland! Fernsehen darf nicht nur ein Spiegel sein sondern ein Medium, wo auch Fenster aufgestoßen werden zu anderen Ländern und Völkern."

ROLF PETERS





12.10 Wie würden Sie entscheiden?

Leitung: Gerd Jauch

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 10.08 Tagesschau und Tagesthe 10.25 Der große Preis Mit Wim Thoelke 11.45 Umschau

16.00 Tagesschau 16.10 Zoogesschickten 16.30 Rosige Träume 17.50 Tagesschau Dazw. Regionalprogramme

15.00 Lord Peter Wimsey

20.00 Tagesschau
20.15 ... und erig siegt die Liebe
Amerikanischer Spielfilm (1937)
Mit Jean Arthur, Charles Boyer, Colin Clive u. a. Regie: Frank Borzage Gott und die Welt

Deutschland Gerhard Müller-Film von Werthmann
Viele ofrikanische Christen suchen bei uns in der Bundesrepublik Asyl. Doch die evangelische Kir-che tut sich schwer, die schwarzen Christen in ihre Kirchengemeinden

Tagesthemen mit Bericht aus Bonn Moment mai Vom Westen enttäuscht? Wie ehe-

Vom Westen enttäuscht? Wie ehe-malige DDR-Bürger die Bundesre-publik sehen Rolf Rudert kom 1979 mit seiner Familie noch Koblenz. Er berichtet über seine Erfahrungen in der Bundesrepublik, die ihn schließlich bewogen haben, einen Rückreise-ratten. Int stellen Unter der Leitung von Hans Abich diskutieren Liedermacher Wolf Biermann, Pfarrer Dietmar Linke, der Saziologe Volger Ronge und Staatssekretär Ottfried Hennig Anschl. Tagesschau

14.50 heute 14.55 Pippi in Taka-Tuka-Land 16.20 Ferienkalender 16.30 Freizeit Riesenspaß beim Kinderfest / El-tern und Kinder im Alltag / Väter und Kinder im Urlaub

12.55 Presseschou

17.00 heute 17.10 Tarzans Abentever in New York 17.19 Tarzans Abstracer in rew Anschi, heute-Schlagzeilen 18.20 Rate mei mit Resenthal 19.00 beute 19.30 auslandsjournal

Japan: hoher Preis für den Reis /
Cap Verde: jede Hilfe ist recht /
Frankreich: Industriet zwischen Eureca und SDI / Niederlande: TÜV
zur See / Italien Nudelstreit mit
USA

USA 20.15 Agatha Christie: Mörderische Lei-denschaft Start einer fünftelligen Krimireihe nach bisher noch nicht verfilmten nach bisher noch nicht verfilmten Romanen von Agatha Christie Der amerikanische Computerfach-mann Luke Williams begegnet in einem Zug nach London der alten Miß Fullerton, die ihm eine seltsa-me Geschichte erzählt.

21.45 keuts-journal
22.05 Aspekte
Salsa-Festival / Hohe Kunst und
tiefer Schlaf / Portrait: Mortin
Schaefer / Kinonotiz: "Die Zeit bleibt stehen"

Moderation: Manuela Reichart 22.45 Die Sport-Reportage 23.15 Das Erbe der Ferrasionti Italienischer Spleffilm (1976) Mit Anthony Quinn v. d.



# Mit Kalkar auf Stimmenfang

Dieser Brennpunkt (ARD) war ohne Feuer und des Betrachters Wissen wurde um kein Atom angereichert Gerd Ruge moderierte ein bis zium Überdruß abgeleiertes Thema: den Schnellen Brüter in Kalkar, der im Herbst in Betrieb gehen soll, wenn Düsseldorf die Genehmigung zum Beladen mit 193 Brennelementen erteilt. Doch da ziert sich der neue SPD-Fraktionsvorsitzende Farthmann und bittet, plump den Schwarzen Peter nach Bonn schiebend, die Bundesregierung um "Aufklärung".

Nun, der Wissenschaftsminister Riesenhuber hat es tausendmal erklärt: Aus Forschungs- und Technologiegründen soll der Brüter in Betrieb gehen. Und der Generalbevollmächtigte des RWE, Professor Eitz, ergänzte, das "Einmotten" (Farthmanns Vorschlag) der 6,7 Milliarden Mark, die Kalkar bisher verschlang, sei keine Option, die vor Nutzen gehe. Alle Länder, die kaum Primärenergiequellen hätten, verfolgten die

Schnellbrüter-Technik. Auch der

Einwurf von Professor Traube von

der TU Berlin, der Brüter erzeuge

keinen billigen Strom, zielte am Thema vorbei, denn zu diesem Zweck war er nie geplant. Diskutiert wurde in diesem Brennpunkt nicht. Filmsequenzen aus der zwöfljährigen Geschichte des Reaktors zerhackten jedes auch nur zart aufkeimdende Gespräch. Da lob-

ten Stimmen des Volkes: "Ein Grüner Farthmann auf Stimmenfang". HANS BAUMANN

te denn der Betrachter die eingespiel-

# Schmelzende Telefonhörer

KRITIK

lles im Zunderland" - ja, im L. Zunderland" des Kleinen Fernsehspiels soll ja alles möglich sein. Auf der Tele-Spielwiese des ZDF sollen Experimentierlust und launige Phantasien sprießen dürfen wie wilde Blumen und Gestrüpp. Warum nicht?

Leider aber, leider, entpuppen sich die erhofften Einfälle meist als witzund wesenlose Zumutungen. Alles im Zunderland (ZDF) - vielleicht eine Parodie auf Lewis Carolls Meistermärchen von Alice im Wunderland? Gott sei Dank ist der Versuch unterblieben, er hätte die Filmer noch grotesker überfordert, als es ihr eigenes Thema tut. Eins freilich mag die junge Frau der Kleinen Fernsehspieler

schon mit Alice gemein haben: Daß sich in ihrem Leben Wirklichkeit und Traum vermengen und zu einer neuen, untrennbaren Wirklichkeit

Doch was holen die ZDF-Filmer aus ihrer Alice heraus, deren Alltag von ungewöhnlichen Vorgängen durchbrochen, deren Sekretärinnen-Dasein erweitert werden soll? Eine geschlagene Stunde lang schmelzende Telefonhörer, Teller und Pfannen, die endlos gespült werden, Beine, die oberkörperlos durchs Büro tappen, ein Mund, der verkrampft Hühnerkeulen und Birnen "zerfleischt", um hergespickte Büroklammern - und eine entnervend spannungslose, um nicht zu sagen: talentlose Pantomime. Wieder einmal bleibt nur eine Rettung: der Ausschaltknopf.

MARIUS PERMANN

13.30 Solid Gold Hits 14.00 Tarzan

15,30 Sienses 15,30 Musichex 16,30 Marco 17.00 Die Leute von der Shiloh Ranch 18.00 Betty Boop . oder Regionalprogramm 18.30 APF blick

18.45 Brave TV Show für Teenager u.a. mit Nina Hagen und Falco 19.40 Buck Rogers 20.30 M — Ein Männermagazin

Von Managern, Muskeln, Mut und Mödchen 21.30 APF blick:

News, Show, Sport 22.15 BUNTE Talkshow Impotenz - endgüttig oder heil-23.15 APF blick

Letzte Nachrichten 25.50 Chicago 1950 0.20 Die Ratten von Am Englischer Spielfilm (1970) Interpol-Agent Paul Sherman kommt nach Amsterdam, um einen Ring von Heroinschmugglem zu sprengen. Bevor sein Mitarbeiter Duclos, der ihn am Flughafen ab-holen soll, über den Stand der Er-eignisse berichten kann, wird er erschassen...

# 3SAT

18.00 Bärenfang am Himalaya

Politisches Magazin
28.15 Hallo – Hotel Sacher . . . Portieri 21.15 Zeit im Bild 2

Aus der evangelischen Welt 21.45 Volksmusik aus Österreich 22.30 auslandsjournal 25.15 3\$AT-Nachrichten

WEST 18.00 Telekolleg (i 18.50 Katze mit Hot (1) Ein Marianettenspiel in vier Tellen mit der Augsburger Puppenkiste 19.00 Aktuelle Stunde

Regionalmagazin mit Nachrichten und Sport NORD 18,30 Kotza mit Hut (1)

19.00 Heimkinder (1)
Abgehauen, zurückgebracht, wieder entlaufen HESSEN

18.30 Katze mit Hut (1)
19.05 Rumpole von Old Bailey
...und die Fuöstapfen der Väter
Gemeinschaftsprogramm:

WEST / NORD / HESSEN 20.00 Tagesschav 20.15 Courieus - Abenteuer Amazonas Reportage in acht Teilen
Von Jacques und Jean-Michel
Cousteau
1. Teil: Aufbruch nach Amazonien

Der steinige Weg zur Downing

Street 10
1. Teil: Scheinbar am Ende
22.00 111 nach neun
Bremer Talkshow
Eingeladen: Reinhard Mey, Liedermacher; Erwin J. Hoeberle, Aids-Forscher aus San Francisco; Claus Bernhard Wuermeling, "ständiger Bürgermeisterkandi-dat"; die Gruppe "Gioni Raduca-no" mit rumänischer Zigeunermu-

0.06 Letzte Nachrichtes SÜDWEST 18.36 Telekolleg il Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abandschou 19.00 Abendschou Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abondschou 17,10 Apenaschau Nur für des Saarland: 19,06 Saar 3 regional Gemeinschaftsprogramm: 19,25 Nachrichten 19,30 Ohne Filter extra

Mit "Working Week"

20.15 Soade
Geplant: Schärfere Bilder für das Fernsehen / Folsches Frühstücksverhalten / Wirksamkeit von Me-

dikamenten 21.00 Die Dritte Welt beginnt bei uns 21.30 Die Geschichte der französischen Fernsehserie nach dem Roman von Arthur Hailey

BAYERN 19.00 Bergauf — bergab 19.45 Die Reise nach Alcarria 0.48 Z. E. N. 20.45 Z. E. Serwege zur Kusst Bodrum und das Land der Lyriker 21.30 Rundschau 21.45 Heuf abend . . .

22.30 Nix für unguti 22.35 Sport heute 22.35 Sport heute 22.30 Moralist ohne Moral Alberto Moravia 23.35 Rundschau Belg.-fr.-dt. Spielfilm (1971)

Am 8. Juli 1985 ist mein über alles geliebter Mann, unser immer liebevoller und fürsorglicher Papi und Opi

# Farid A. Assouad

von uns genommen worden.

Er trug sein schweres Leiden mit großer Würde und einmaliger Geduld. Gott erlöste ihn durch einen sanften Tod. Wir bleiben zurück in tiefer Einsamkeit, großer Traurigkeit und nie endender Dankbarkeit.

> Lilo Assouad geb. Tauscher Hans Robert Nieuwenhuis und Frau Nadia geb. Assouad mit Nadia Carina und Dominic Farid F. Assonad und alle, die ihn liebhatten

Richterstraße 11, 2000 Hamburg 76

Requiem am Mittwoch, dem 17. Juli 1985, um 10.00 Uhr in der St.-Sophien-Kirche, Hamburg-Barmbek, Weidestraße 53.

Wir nehmen Abschied am selben Tage um 12.00 Uhr in der Kapelle 10 des Friedhofes Hamburg-Ohlsdorf.

Wir trauern um unseren über alles verehrten Firmeninhaber

Immer unser Vorbild, verlieren wir in ihm unseren besten Freund und Ratgeber. Seine stete Hilfsbereitschaft wird uns unvergessen

> Die Mitarbeiter der Firma ANTOINE J. ASSOUAD

Lilienstraße 36 2000 Hamburg 1

Requiem am Mittwoch, dem 17. Juli 1985, um 10.00 Uhr in der St.-Sophien-Kirchs, Hamburg-Barmbek, Weidestraße 53. Wir nehmen Abschied am selben Tage um 12.00 Uhr in der Kapelle 10 des Friedbofes Hamburg-Ohlsdorf.

### **Familienanzeigen** und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80, oder -42 30

Berlin (0 30) 25 91-29 31

Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex: Hamburg 2 17 001 777 as d

Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

# Was kann man mit 100 Mark machen?

Man kann damit zum Beispiel einen Ochsenpflug für die Arbeit auf einem Reisfeld in Indonesien kaufen 100 impfungen als Schutz gegen Tuberkulose, Kinderlähmung und Diphterie in

Indien durchführen ein Sozialprogramm für die Ärmsten der Armen in den Slums von Bahia/Brasilien zwei

Wochen weiterführen Die Lehr- und Anschauungsmittel für einen vierwöchigen Ausbildungskurs von Genossenschaftsleitern und Dorfsprechern in

Westafrika bezahlen. Man kann mit 100 Mark zu einem der vielen tausend kirchlichen Entwicklungsprojekte beitragen, die neuen Mut bringen und den Willen zu Eigenverantwortung und Selbsthilfe

Spendenkonto: 556-505 Postscheckamt Köin 556 Stadtsparkasse Aachen (BLZ: 390 500 00)

Am 3. Juli 1985 verstarb im 91. Lebensjahr der langjährige Ehrenpräsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, das Ehren- und Gründungsmitglied des Deutschen Marinebundes und Mitglied der Marine-Offizier-Vereinigung

Vizeadmiral a. D.

# Professor Friedrich Ruge

Träger des Großen Verdienstkreuzes mit Stern und Schulterband der Bundesrepublik Deutschland, des Ritterkreuzes zum Eisernen Kreuz und der "Legion of Merit"

Wir trauem um einen engagierten Förderer unserer Ziele und über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinaus hoch angesehenen Marineoffizier und Kameraden. Er hat sich um unsere Verbände verdient gemacht.

Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V.

Deutscher Marinebund e. V. Vereinigung e. V.

Marine-Offizier-

Wir arbeiten an den Gräbern der Opier von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen

# "...This is a well produced newspaper with several first class correspondents...

Das schrieb die Londoner TIMES in einer Dokumentation zum Thema "Weltpresse" über die WELT.

DIE WELT

Am 8. 7. 1985 verstarb unsere frühere Mitarbeiterin, Frau

# Anneliese Schmidt

Frau Schmidt war 25 Jahre in unserem Hause tätig und lebte seit 1977 im Ruhestand. Wir schätzten sie als gewissenhafte und zuverlässige Mitarbeiterin und werden ihr

Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter Hamburger Sparkasse

Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 16. 7. 1985, um 10.00 Uhr auf dem Waldfriedhof Wentorf, Am Petersilienberg, statt.

für den Frieden zwischen den Völkern



THT VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE WERNER HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M 4300-60 BLZ 50010060

Angst vor der Zukunft ist kein guter Ratgeber, um die Zukunft zu bewältigen.

Angst vernebelt den Blick. Ob es die Angst um den Arbeitsplatz, die Angst vor Aggression und Gewalt ist oder die Angst vor Atomkraft, vor der Technisierung und Reglementierung unseres Daseins. Die Zukunft ist voller Gefahren und voller Chancen. Wir müssen sie mit Mut und Hoffnung ins Auge fassen.

Nur gemeinsam werden wir die Žukunft gewinnen.



Das Poster dieses Anzeigenmotives im Format DIN A 2 und die Schrift "Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen" senden wir Ihnen auf Wunsch geme zu. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn 1

# Es lebe das Spektakel

III.

Bearing the control of the control o

Stan mit Water

iona Neprentuntae

· Carlon

3 1 mg cet

directly to the

TOTAL BUT SET OF BE

The state of the s

ಚಲ್ತು.

24

on and and one of the second o

Trian mic

machen?

155

Marie a 124 Ord Sore

NORD HEISEN

EN

erth. - Air-France-Reisende auf Langstrecken wissen um das Spektakel". Gemeint sind jene Filmvorführungen wie bei anderen Fluggesellschaften auch, elftausend Meter überm Atlantik oder über asiatischer Unwirtlichkeit - hier allerdings fast schon ein nationales Credo, die Präsentation französischen Ambientes. Wehe dem Außenseiter, der da einem Jean-Paul Belmondo auf seinen Abenteuern durch die Betten der Schönen und die Salons der Reichen nicht folgen mag; der einem Gangsterstück des Finsterlings Alain Delon den Ausblick auf karibische Insel-Schönheit vorzieht und das Rolleau an seinem Bordfensterchen offenhält. Barsch wird er von vorn und hinten, von seinem Platznachbarn zurecht gewiesen, das "spectacle" gefälligst nicht durch Lichteinfall zu stören.

Schlägt man französische Zeitungen auf, Provinzblätter zumal, so verbirgt sich hinter dem Begriff eher erfrischend Normales: Die Annoncentubrik "Les Spectacles" avisiert hier längst nicht mehr nur kinematographische Saisonereignisse. Das Kinosterben hat offenbar auch in der Urheimat des Flimmerdramas seine Schleifspuren hinterlassen. Allerlei Geräuschvolles, Buntbewegtes wird ruchlos dazuge tan, um die Spalten zu füllen; Cabarets dürfen Programm und Anfangszeiten verkunden, Hippodrome, eine Bowlingbahn oder Discotheken an der piekfeinen Plage du Larvotto dienen sich zwischen Lichtspielhäusern im "Nice-Matin"

Mehr noch: Wo deutsche Kulturkritiker grimmigen Blicks und verbiestert immer nur dem Grundsätzlichen nachspüren, sind ihre französischen Kollegen sich offenbar nicht zu schade, auch Zirkusveranstaltungen oder den Auftritten von Flamencotänzern im "Folie Russe", gelegentlich gar der Zelebration einer Languste durch den Küchenchef des "Mayerling" ein paar ironisch-pfiffige Aperçus zu widmen.

Denn "spectacle" bedeutet in wörtlicher Übersetzung nicht nur Anblick, Schauspiel\*, sondern auch soviel wie "Jahrmarktsvergnügen, Rummelplatz" - und wer wollte letztlich entscheiden, was dermaleinst von der Vielzahl heutiger Vergnüglichkeiten in den Rang kultureller Bedeutsamkeit erhoben

"Vom Klang der Bilder": Stuttgarts Ausstellung über Musik und moderne Kunst

# Rhythmus der roten Tomaten

Können Bilder klingen? Die Staatsgalerie Stuttgart behauptet das. Sie nennt nämlich ihre Ausstellung über "Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts" - dies der Untertitel - "Vom Klang der Bilder". Die Kabinette des neuen Stirling-Baus hat die Schöpferin dieser Ausstellung, Karin von Maur, vollständig leerräumen dürfen, um ihre über 500 aus aller Welt zusammengetragenen Exponate unterzubringen. Schließlich ist dies der offizielle Museumsbeitrag zum "Europäischen Jahr der Musik", dessen deutsche Veranstaltungen im September in Stuttgart statifinden.

So konnte für diese Präsentation noch ein zusätzlicher Subventionstopf angebohrt werden. Denn wenn schon einmal angefaßt, sollte das Thema auch erschöpfend dargestellt werden. Aus dem Katalog wurde ein Handbuch von fast fünfhundert Seiten. Musikalische und filmische Rahmenveranstaltungen - achtzehn an der Zahl - lassen das Projekt nochmals in die Breite laufen. Diese Ausstellung zeigt einen fast verbissenen Ehrgeiz.

Sie zeigt ihn tatsächlich. Es fehlt ihr deutlich an Humor, an Entspannung. Sie umgibt sich mit wissenschaftlichem Todernst. Daß Musik den Malern vor allem inspirative Lust bereitet hat - dieser Gedanke kommt einem hier nie. Es sieht so aus, als hätten die Bildner sich nur immer ducken können unter die Allgewalt der Tone. Die Malerei scheint hier auf eine ganz unerklärliche Art zu kuschen.

Man durchwandert die Ausstellung in gemessenem Andante, Ein Scherzo wird gar nicht erst angestimmt. Man hätte sich mehr Rhythmus ge-wünscht, mehr Melodie. Und das müssen wohlgemerkt die Bilder bringen, nicht das Tonband, das im ersten Saal abgespult wird, auch nicht die Klangplastiken mit ihren törichten Selbsterfahrungsgeräuschen, mehr oder minder entstellt nur der Lärm wiedergegeben wird, den die Besucher gerade machen.

Die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts: Das ist ein unerschöpfliches Thema, Kaum ein Maler, kaum ein Bildhauer hat nicht irgendwann auf die Musik rekurriert. Schließlich ist die Welt der Töne auch für einen Maler Lebenserfahrung, nicht anders als Technik, Landschaft, Menschen. Ein malerisches Oeuvre, das keinen Bezug zur Musik nennt, ist nur

Aber welcher Natur ist denn dieser Bezug? Wenn Dufy eine rote Geige malt, muß doch dieses Bild nicht mehr Musik haben als ein Stilleben mit roten Tomaten. Die mehr oder minder gegenständliche Abbildung von Musikinstrumenten oder Musizierszenen, wie sie Bildtradition gewonnen hat seit der Renaissance, kommt in der Stuttgarter Ausstellung denn auch kaum vor, gerade oft genug, um den reinen Musikkunden. den die Ausstellung ja auch anlocken will, nicht völlig ratlos zu lassen.

Es geht hier in erster Linie um jene Musik, die die Bilder machen wollten, als der Gegenstand sie nicht mehr interessierte. Ab da erst lassen sich in der Malerei gehäuft Begriffe aus der Musik als Bildtitel finden. "Fuge", "Komposition", "Kontrapunkt" und Blaugrüner Klang" heißen nun die Bilder. Jawiensky malt eine "Komposition Schwarz-Rot", E. W. Nay ein "Blau, fugal", Delaunay den "endlosen Rhythmus", Max Ackermann "Entschwebende Klänge". Man muß sich da fragen, ob nicht bloß die Sprachlosigkeit einem gegenstands-losen Bild gegenüber zu jenem Vokabularium greisen läßt, das sich um die seit jeher sprachlose Musik gebildet hat: Bildtitel als Worthülsen.

Wobei man nicht übersehen sollte, daß die Musik eben wegen ihrer Sprachlosigkeit zur Begriffsfindung immer wieder Anleihen in der Malerei gemacht hat. Ein für die Musik so zentraler Begriff wie "Chromatik" heißt ja nichts anderes als "Farbigkeit". Von eben diesem Begriff leitet sich alles ab, was fernerhin mit "Klangfarben" zu tun hat.

Hier greift die Stuttgarter Schau auch aus auf das spekulative Gebiet Synästhesie, der Optophonie, der Farblichtmusik, des Farbenhörens, wie es sowohl von Malern wie Musikern behauptet, auch systematisiert wurde. Nur bedeutet diese Fähigkeit, beim Hören von Klängen Farben zu sehen, gar nichts für die Malerei. Wenn ein Maler von "Farbklang" spricht, meint er etwas total anderes. Und wenn ein Musiker dasselbe sagt oder gar nur Klangfarbe anspricht, hat er wiederum anderes im Sinn.

Natürlich: Es macht schon Lust, diesen Verständnissen und Unverständnissen nachzuspüren. Man kommt da wohl nicht leicht zu Ergebnissen, außer dem, daß künstlerische Äußerungen zu allen Zeiten in einem engen Geflecht verwoben waren, was nicht nur für Kunst und Musik gilt. So eindeutige Korrelationen aber.

will, bestehen zwischen Kunst und Musik gewiß nicht. Manches Bild, das von seinem Titel her an Musik gar nicht denken läßt, birgt mehr Klang als die angestrengten "Kompositionen" der Kubisten und frühen Abstrakten. Wobei auch das Wort Komposition so ein Führer in die Irre ist: abgeleitet von com-ponere, was zusammensetzen, zusammenfügen bedeutet und durchaus nichts Musikalisches impliziert.

Wo Musik tatsächlich zum auch malerisch formulierten Lebensgefühl geworden ist, nämlich in der heftigen Malerei einer Disco-Dance-süchtigen Künstlergeneration, da bricht die Diskussion ab, mit Joachim Kettels nichtssagendem "Fernen Klang". Die Trennung zwischen E- und U-Musik setzt sich in dieser Ausstellung auf schon groteske Weise fort. Musikalische Pop-Kultur bleibt wie in einem gepflegten Konzertsaal vor der Tür. George Segals "Rock and Roll Combo" hat denn auch im Garderobenfoyer Position bezogen.

Die Ordnung eines so riesigen Materials ist schwer und sicher nie befriedigend zu lösen. Man orientiert sich hier an den kunstgeschichtlichen Stilrichtungen, widmet nach dem Entrée mit seiner Hommage an J. S. Bach die einzelnen Kabinette etwa dem Kubismus, dem Blauen Reiter. Paul Klee, dem Bauhaus, Dada oder den Surrealisten. Das führt wiederum dazu, daß einzelne Maler in zwei und drei Sälen auftauchen, was so befriedigend auch nicht ist.

Andererseits lenkt die Ausstellung so die Aufmerksamkeit auf einige Randbereiche der neueren Malerei, die hier ins Licht treten dürfen: etwa die früh-abstrakten britischen Vortizisten David Bomberg, William Roberts und Wyndham Lewis, Orphismus und der Musicalisme um Henri Valensi oder auch die amerikanischen Synchromisten um Marsden Hartley, Morgan Russell und Stanton MacDonald-Wright. Musik und Malerei, das ist eins je-

ner trefflichen Ausstellungsthemen, die sich faszinierend ausdenken, aber nie lösen lassen. Stuttgart ist, nicht zuletzt dank eines geradezu manischen Eifers bei den Leihnahmen. recht weit gekommen bei der intellektuellen Bewältigung. Mag sein daß man dafür so viel schlechte Kunst zwischen der guten in Kauf nehmen muß (bis 22. Sept., Katalog 48 Mark, im Buchhandel: Prestel Verlag, 78 Mark). REINHARD BEUTH



Stilleben mit Musik: "Aria de Bach", Collage von Georges Broque (1913), aus der Stuttgarter Ausstellung "Vom Klang der Bilder"



Blick in die Ausstellung mit Henri Laurens' "La grande musicienne" und "Blau, fugal" von E. W. Nay Fotos. Staatsgalerie

Untersuchung zeigt: Der "Mann mit dem Goldhelm" ist kein Rembrandt Sidney Lumets Film "Die Göttliche" über den unverwelkten Ruhm der Garbo

# Ein gutes Bild, doch die Aura ist weg Schräg von hinten übern Schlapphut

Fünfzehn Jahre lang haben die Kunstwissenschaftler darüber diskutiert, ob "Der Mann mit dem Goldhelm" in der Gemäldegalerie Stiftung preußischer Kulturbesitz in Berlin ein echter Rembrandt sei oder nicht. Jetzt steht endgültig fest: Es ist

Das Gemälde, Eigentum des Kaiser-Friedrich-Museums-Vereins, war, wie ausführlich berichtet (vergl. WELT vom 14. Febr. 1985), im Zuge von Restaurierungsarbeiten auch einer speziellen Untersuchung im Berliner Hahn-Meitner-Institut unterzogen worden. Dabei wurde bestätigt, daß es sich um ein Original-Bild aus der Zeit um 1650 handelt, nicht etwa um ein "nachempfundenes" Werk späterer Datierung.

Zugleich wurde jedoch auch sichtbar, daß der Künstler während des Mal-Prozesses ganz erhebliche Konzeptions-Veränderungen und diverse Übermalungen vorgenommen hat. Der Dahlemer Spezialist für niederländische Malerei, Jan Kelch, konnte nun auch, vor allem anhand der Pinselhandschrift, die eindeutigen Belege erbringen, die eine weitere Zuschreibung zugunsten Rembrandts

Rembrandt-Research-Project, das die Rembrandt-Bestände in aller Welt auf ihre Echtheit durchforsten soll, war bei seinen spektakulären Zu-und Abschreibungen bislang mit der Publizierung erst beim jungen Rembrandt angelangt. In Dahlem wollte man aber nicht noch Jahre warten und trieb die Erforschung der Berliner Bestände selbständig voran.

Ungeklärt ist vorerst noch, welcher Autor tatsächlich für dieses nach der Nofretete publikumsattraktivste Berliner Kunstwerk in Frage kommen könnte. Wenn das Bild im Herbst nach der vollständigen Restaurierung im Rahmen einer kleinen Sonderausstellung und mit einer ausführlichen Dokumentation der Abschreibung dem Publikum präsentiert wird, soll erst einmal der enge "Rembrandt-Kreis" als Herkumftsfeld angegeben werden.

Schon früher waren bei den Werken "Die Vision Daniels" und "Tobias mit dem Engel", die zunächst als "Rembrandt-Schule" ausgewiesen waren, feste Zuschreibungen zuge-

"Der Mann mit dem Goldhelm" wird im übrigen, nachdem die pig-

wurde, erheblich anders aussehen als gewohnt - nach Meinung von Kelch auch "schöner". So erscheinen die Farben klarer als bisher. Das Gemälde ist kontrastreicher, von stärkerer farbiger Intensität. Außerdem werden einzelne Details, wie etwa ein roter Umhang, hervortreten, die man bisher so nicht hatte wahrnehmen

Zweifellos bedeuten diese Ergebnisse eine Art Abschied. Das Bild verliert ein Stück seiner Aura. Andererseits wird es durch die Attraktion, die es so lange Zeit ausübte, durch seine Geschichte, gerade auch durch die spektakuläre Erforschung seiner Echtheit" mit modernsten Methoden zunächst einmal gesteigertes Interesse finden. Seine Qualität stand sowieso nie zur Debatte.

Daher werden die Menschen die sem Bild, wenn sie es nicht nur als rasche Touristen erlebten, die Treue halten. Inhaltlich war das Gemälde als ein nicht idealisierter Kriegsgott gedeutet worden, als eindringliche Mahnung, den 1648 nach dreißigjährigem Krieg gewonnenen Frieden zu bewahren.

PETER HANS GÖPFERT Krebs. Ihr Abscheiden ist täglich zu

# Dies ist die Tragikomödie einer Obsession. Eine Mutter hat den unersättlichen Garbo-Tick. Sie sieht

deren alte Filme alle süchtig in dem Spät-Spät-Programm des New Yorker Fernsehens. Sie schmachtet, obgleich längst auf Rente, nach dem Star wie ein süchtiger Teenager-Fan vor sechzig Jahren. Dabei hat sie längst einen erwachsenen Sohn. Nur ein Herzenswunsch erregt ihr sonst ganz kämpferisches Leben: Einmal möchte sie mit der leiblichen Garbo sprechen.

Sonst ist die alte Dame eine eher aufsessige Natur. Sie reiht sich furios in Streiks ein. Sie klaut aus weltanschaulichen Gründen im Supermarkt. Ihr "Junge" muß sie dann immer erst wieder bei den Polizeiwachen auslösen. Sie stellt Bauarbeiter rabiat zur Rede, wenn sie beobachtet, wie die den hübschen Mädchen auf der Straße sexistisch rüde nachpfeifen. Auch wenn es sonst um Bürgerrechte geht, ist die rüstige alte Dame jedesmal mit sympathischem Volldampf dabei. Aber sie hat diesen Garbo-Tick, diese sonderbar jugendliche Sehnsucht nach dem Star.

Sie wird sterben müssen. Sie hat

erwarten. Der Sohn macht sich auf, ihren schier krankhaften Wunsch zu erfüllen. Er versucht, den Altstar in seiner New Yorker Wohnung, wo sie in öffentlicher Heimlichkeit, streng

abgeschirmt, residiert, aufzustöbern. Er sucht sie, vergebens, auf ihrem Landsitz in Fire Island. Er durchkämmt die Buchläden, die die Garbo nächtens, unter ihrem tiefen Schlapphut und unter einer scheußlichen Mantelkutte versteckt, wie es heißt, heimlich aufsucht. Der treue Sohn verdingt sich sogar bei der bekannten Feinkostfirma, die die leibliche Garbo täglich beliefert, als Bote, um auf diese Weise zum Star mit der Todes-

bitte seiner Mutter vorzudringen. Der Mann verliert seine Stellung. Seine Ehe geht auf der Star-Suche in die Brüche. Er ist nur noch auf die rührende Wahnvorstellung seiner sterbenden Mutter fixiert. Endlich, auf einem Flohmarkt, treibt er den Star, unverkennbar in ihrer düsteren Vermummung, auf.

Er bringt sie ans Totenbett seiner Mutter. Die Garbo, immer von hinten über ihren legendären Schlapphut fotografiert, hört sich die selige Lebensbeichte der filmsüchtigen Sterbenden an. Sie stirbt, glücklich in der entschwindet, Göttliches bewirkt habend: Ihr Filmruhm als Sterbenshil-

Das nun hat Sidney Lumet, sonst doch eher für bitterernste, engagierte Politfilme ("Daniel", "Prince of the City" oder "The Vedict") geschätzt, inszeniert. Der Grundeinfall in seiner liebevollen Verbohrtheit klafft sonderbar auseinander von der ernsthaften Bürgerrechtlichkeit des sterbenden Fans. Anne Bancroft, obgleich wunderbar zielsicher ihre Rolle zwischen herbem Realismus, komischer Verdrehtheit und Hollywood-Verfallenheit auspendelnd, kann am Ende nicht alle Widersprüche glaubhaft verkörpern. Lumet selber hat seine sonst kriti-

sche Perspektive, wenn es an den absoluten Starrummel geht, scheint es, völlig verlassen. Rührend ist der Film, in Teilen sogar bewegend: Eine "Göttliche", wenn sie wie die Garbo immer noch unter uns weilt, kann Göttliches bewirken unter ihrem Schlapphut und in ihrer Mantelkutte. Ein Taschentuchfilm von der Haltbarkeit des Kinobooms. Ohne die Garbo selber – ein Huldigungsstück über die Garbo. FRIEDRICH LUFT

# **JOURNAL**

"Indien" wird Thema der Frankfurter Buchmesse

dpa, Frankfurt Die Frankfurter Buchmesse 1986 wird unter dem Schwerpunktthema "Indien – Wandel in Tradition" stehen. Das hat ein Gesprächskreis indischer und deutscher Fachleute in Frankfurt entschieden. Die Buchmesse 1986 findet vom 1. bis 10. Oktober statt. In diesem Jahr wird die Messe vom 9. bis 14. Oktober ohne inhaltlichen Schwerpunkt veranstaltet. Vorangegangene Buchmessen hatten unter den Themen Lateinamerika, Kind und Buch, Schwarzafrika, Religion und Orwell 2000 gestanden.

### Salsa-Stars auf Deutschlandtournee

dpa, Hamburg Der neue Trend in der Popmusik heißt "Salsa", und er kommt aus den Ghettos der Latino-Amerikaner in New York. Mit Ruben Blades und Willie Colon sind die beiden unbestrittenen Stars dieser Musik zum 1. Salsa-Festival in der Bundesrepublik angesagt. Mit dabei ist unter anderem die Gruppe Irakere aus Kuba, dem eigentlichen Ursprungsland des "Salsa". Morgen beginnt das Salsa-Festival in Frankfurt, danach folgen Berlin (14.7.), München (17. 7., nur mit Ruben Blades), Hamburg (vom 17. bis zum 19.) und zum Abschluß Köln.

### Islamische Stiftung in Casablanca eröffnet

AFP, Casablanca Eine saudiarabische Stiftung sie trägt den Namen von König Saud - für islamische Studien und Humanwissenschaften ist im marokkanischen Casablanca eröffnetworden. Sie soll den wissenschaftlichen Kontakt sowie den kulturellen Austausch zwischen den islamischen Staaten fördern. Sie verfügt über eine Bibliothek und ein speziell auf die islamische Forschung und die arabische Welt ausgerichtetes Dokumentatiosnzentrum.

### Niedersachsen erwarb Collagen von Schwitters

Das Land Niedersachsen hat in Hamburg zwei Collagen des hannoverschen Dadaisten Kurt Schwitters (1887-1946) ersteigert. Nach Angaben des niedersächsischen Wissenschaftsministers Cassens werden die 1926 und 1930 entstandenen Arbeiten künftig im Sprengelmuseum in Hannover zu sehen sein.

### Lob der italienischen Filmkritiker

Claudia Cardinale, Michele Placido und Sergio Leone sind jeweils mit dem "Silbernen Band", dem Preis des italienischen Filmkritikerverbandes, als beste Schauspieler und bester Regisseur ausgezeichnet worden. Als besten ausländischen Film prämierten die Kritiker Milos Formans "Amadeus", zur besten ausländischen Schauspielerin kürten sie Nastassja Kinski für ihre Rolle in "Maria's Lovers".

### Konkurs über Schweizer Edition Erpf eröffnet

Fortan gibt es einen Schweizer Verlag weniger. Über die Edition Erpf AG in Bern wurde der Konkurs eröffnet. Wie das Unterneh-men mitteilt, führten u. a. Umsatzeinbußen im vergangenen Jahr und im Vergleich zu den Verkaufspreisen hohe Produktionskosten zu einem Liquiditätsengpaß und einer Überschuldung, die nicht mehr aufzufangen war. Verhandlungen mit Kauf- bzw. Beteiligungs-Interessenten blieben erfolglos. Ein Großteil der 80 Titel wird weiterhin im Handel erhältlich sein.

# Neues Festival für alte Musik in Graz: "styriarte"

# Mulier tacet in ecclesia

Bach und Harnoncourt: Das ist na-türlich ein großes, herrliches Thema, eine musikalische Weltreise und stets eine Entdeckungsfahrt. Doch gerade im Bach-Jubeljahr war davon nicht wenig mitzubekommen. Und das Ganze nun noch einmal? Schon wieder ein neues Festival in der festspielhochschwangeren österreichischen Sommerlandschaft?

Nach außen hin sah es zuerst vielleicht so aus. In Graz erblickte "styriarte" mit Hilfe der steinschen Landesregierung das Licht der Welt, hier soll die alte Musik gepflegt werden, die ersten vier Jahre einmal unter Nikolaus Harnoncourts Oberaufsicht Heuer ist natürlich Bach dran, 1986 Monteverdi Gespielt wird in Kirchen, im malerischen Schloß Eggenberg und sogar im Café "Erzherzog Johann". Ein stattlicher Rahmen tat sich da für Harnoncourt und seine Gleichgesinnten auf: Thomas Zehetmair, Martin Haselbock, Johann Somleitner und Heinrich Schiff.

Alles Gerede, daß Graz nun mit styriarte" ein braves und gutbürgerliches Pendant zum "steirischen Herbst" habe, ist natürlich blanker Unsinn. Andererseits muß Graz für Harnoncourt einen besonderen Reiz darstellen, denn der Sproß einer ehrwürdigen steirischen Adelsfamilie ist in dieser Stadt aufgewachsen, die dann keine Notiz von seinem musikalischen Höhenflug nahm.

Natürlich interessierten daher seine Aufführungen der beiden großen Bach-Passionen im Grazer Dom am meisten. Sie waren von großartiger Geschlossenheit, Stimmung und Wirkung. Harnoncourts pointierte und pulsierende Musizierweise gewann in diesem gotisch-barocken Kirchenraum eine neue Dimension dazu. Etwas, was kein Konzertsaal bieten kann: Gewalt und Pracht, die die vier Wände nicht nach außen drücken, sondern erfüllen und beleben. Und dennoch verschwammen hier herzhaft artikulierte Klänge nicht, die Originalinstrumente des Concentus Musicus ließen sie formlich durch den Raum schweben, unverwechselbar in Farbe und Timbre. So fand man zu einem neuen Raumklang nach altem Vorbild, nämlich ohne Frauenstimmen. Mulier tacet in



Heimgekehrt nach Graz: Nikolaus Harnoucourt Fötö: Kövesni

Der virtuos geschulte und klein besetzte Tölzer Knabenchor konnte da leicht große Stimmung machen und stellte auch die Sopran- und Altsolisten. Die erste Altpartie der "Matthäus-Passion" brachte Countertenor Paul Esswood zu fremdartigem Effekt, Während Kurt Equiluz (Evangelist) und Robert Holl (Jesus) das zentrale, fulminante sängerische Gerüst herstellten, konnte Harnoncourt seinen Klangvorstellungen nachjagen und die unterschiedlichen Konzepte der "Johannes-" und "Matthäus-Passion" klarmachen. So wurde "styriarte" im ersten Durchgang zu einem Fest für und mit Harnoncourt.

WALTER GÜRTELSCHMIED

# Katerchen, kannst du das nicht durchgehen lassen? Um diese Zeit war auch dessen

Satiren, die der Zensor versteht". höhnte Heinrich Heine, "werden zu Recht verboten!" Das Prinzip gilt immer noch, etwa im "sozialistischen Osteuropa, wo kein Bonbonpapier, keine Streichholzschachtel ohne Zensurstempel in Druck gehen darf. Daß frühere Prager Zensoren mitunter Formulierungshilfe leisteten oder polnische mit sich reden ließen - Polens "enfant terrible" Stefan Kisielewski pflegte manche Manuskripte mit der Frage zu versehen Kannst du das nicht durchgehen lassen, Katerchen?" -, sind nur kurze Feuerpausen in diesem Dauer-Kleinkrieg.

Gegenwärtig wird er mit harten Bandagen ausgetragen: Die Zensur ist schärfer, aber die Autoren lassen sie auflaufen, wo immer sie können. Früher z. B. kaschierte die Krakauer katholische Wochenzeitung "Tygodnik powszechne" Zensurstriche mit einem Papstbild, heute druckt sie einen eingeklammerten Hinweis auf das Zensurgesetz in die weiße Stellewas besonders erhellend wirkt, wenn ein sowjetischer Agenturbericht dem Rotstift zum Opfer fiel.

Die verschärfte polnische Zensur kam mit dem "Kriegszustand", den im Dezember 1981 ein "Militärrat zur

nationalen Errettung unter General Wojciech Jaruzelski austief. Polnisch hieß diese Junta "Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego", und boshaft kürzten die Polen sie "Wrona" ab was eigentlich "Krähe" heißt. Was sie diesem Vogel wünschten, formulierte im Februar 1982 der Danziger Journalist Stanislaw Danielewicz: Im "Dziennik Bałticki" (Ostseeboten) schrieb er einen langen Artikel über englische Schallplatten - Tarnung für die Anfangsbuchstaben der einzelnen Absátze, die sich zu "Wrona skona -Die Krähe verreckt" summierten. Ein homerisches Gelächter der Polen belohnte Danielewicz, die betreffende Zeitungsnummer wurde bald zum Schwarzmarktpreis eines Liters Wodka gehandelt.

Die Zensur hatte geschlafen, und sie erwachte auch nicht, als in fiktiven Todesanzeigen Polen einander zum Tode von "Wojciech" gratulierten. Und als im Juni 1982 in Spanien Fußballweltmeisterschaft war, da druckte die Tageszeitung "Zycie Warszawy" (Warschauer Leben) wochenlang das Maskottchen von Madrid ab - bereichert mit Jaruzelskis Pausbacken und seiner Sonnenbrille. Alle lachten - und niemand weckte

wach, sonst hätte er nicht die Anthologie "Debütanten 1976-1980" passieren lassen. Darin fand sich auch ein Gedicht des jungen Lyrikers Uwe Kolbe, das der Kritiker Franz Fühmann mit dem Jubelruf "Ecce poeta siehe, da ist ein Dichter" begrüßte. "Kern meines Romans" hieß es und bestand nur aus Substantiven: "Elender Untertan Ratloser Einheitlicher ... usw." Und dann las jemand die Anfangsbuchstaben nacheinander - und fand das Gedicht im Gedicht: "Eure Maße sind Elend. Euren Forderungen genügen Schleimer. Eure ehemals blutige Fahne bläht sich träge zum Bauch. Eurem Heldentum den Opfern widme ich einen Orgasmus. Euch mächtige Greise zerfetze die tägliche Revolution."

"DDR"-Kollege nicht sonderlich

Daß so was in der DDR gedruckt und .von oben' sogar gefördert wird", beschwerte sich der Entdecker. Er konnte ja nicht wissen, daß "oben" blankes Entsetzen herrschte, daß Vizekulturminister Höpcke, politisch Verantwortlicher für das gesamte DDR"-Buchwesen, in internen Beratungen über diese "peinliche Panne" lamentierte.

Fallgruben und Stolperstricke lau-

ern allenthalben auf den Zensor. Was hat es wohl mit dem Foto auf sich, das die Moskauer Zeitschrift "Theater" im Mai 1985 unter dem Titel "Sieger" veröffentlichte? Zwei der Sieger trugen die Züge von "Unpersonen" -Chruschtschow und Solschenizyn. Und der Buchstabentrick hat sich inzwischen bis auf den Balkan herumgesprochen, jedoch nicht bei der dortigen Zensur.

Im März 1985 erschien in der Sofioter Literaturzeitschrift "Puls" ein schönes, elegisches Gedicht "Herbst" - bei dem sich die Anfangsbuchstaben der gereimten Zeilen zu dem Rufe verdichteten: "Dolu Todor Shiwkoff - Nieder mit Todor Shiwkoff" (dem Staats- und Parteichef Bulgariens, der seit 30 Jahren ambert). Margarita Petkova nannte sich die

Autorin, aber eine Poetessa dieses Namens gibt es nicht in Bulgarien Dafür aber gibt es die Zeitschrift "Puls" - seit 1963, und bislang wurden ihr offiziell "Verdienste um Entwicklung und Bereicherung des Literaturlebens" bescheinigt. Im besten Falle wird jetzt ihr Chefredakteur den Hut nehmen müssen - an irgendwem muß sich der blamierte Zensor doch rächen. WALTER KREUTZAHLER

# Im Regal ist kein Platz für Österreichs Weine

Der Pansch-Skandal um "edle Tropfen" zieht weite Kreise

Die ersten Witze machen bereits die Runde. Frage: "Wie schützt man sich im Winter vor Erfrierungen? -Antwort: "Man trinkt Burgenländer Wein." Eine farblose, viskose, süßlich schmeckende Flüssigkeit macht Furore: Diethylenglykol, kurz Diglykol, ein technisches Lösungsmittel für Lackfarben und Bestandteil in Frostschutzmitteln und Hydraulikölen.

Um es gleich vorweg zu sagen: Am Skandal sind nur eine geringe Zahl "schwarzer Schafe" beteiligt. Die aber zu benennen, stellt Behörden und Verbände vor ein schier unlösba-res Problem. Nachrichtenagenturen warten mit 13 verschiedene Abfüllungen aus Österreich auf, in denen Diglykol in einem "dummdreisten Betrugsversuch" - so der Wiener "Kurier" gestern – zugepanscht worden

Klare "Spitzenreiter" sind die oftmals sehr preisgünstigen "edlen Tropfen" mit den Prädikaten Spätlese, Auslese, Beerenauslese und Eiswein aus den Anbaugebieten des österreichischen Burgenlandes: die 84er St. Margarethen Spätlese, 83er Neusiedler Kaisergarten Kabinett und Spätlese, 84er Ruster Spätlese und Beerenauslese, sowie 83er Podersdorfer Kaisergarten Spätlese.

Unterschiedliche Daten über die Diglykolmenge

Die Informationszentren für Vergiftungsfälle können sich über einen Mangel an Arbeit nicht beklagen. Allein im Mainzer Zentrum für Entgiftung und Giftinformation gingen in den beiden letzten Tagen zahlreiche Anrufe von besorgten Konsumenten ein, die die "Spitzenweine" verköstigt hatten. "Da wir nicht wissen, ob bei den Opfern der Panscherei eine Überreaktion oder ein tasächliches Krankheitsbild vorliegt, schicken wir alle zur Feststellung der Leber- und Nie-

renparameter zur Blutentnahme." Eine Sprecherin des nordrheinwestfälischen Landwirtschaftmini-steriums zur WELT: "Bei einigen Weinen hat das von uns beauftragte chemische Landesuntersuchungsamt in Münster bis zu 5,2 Gramm Diglykol im Liter gefunden." In Köln waren es

DIETER THIERBACH, Bonn 3.2 Gramm; Agenturen melden Werte bis zu zehn Gramm. US-Zahlen sprechen von einer akuten Gefährdung für den Menschen ab 1 Milliliter Diglykol pro Kilogramm Körperge-wicht. Für das Berliner Bundesgesundheitsamt gelten 100 Milligramm (der zehnte Teil eines Gramms) pro Liter als gesundheitsgefährdend.

Im Klartext: Trinker der entsprechenden "Pradikatsweine" haben die fünfzigfache Menge aufgenommen. In einer vor fünf Jahren an der Münchner Uni erschienenen Dissertation, die sich u. a. mit Dietylenglykol-Vergiftungsfällen befaßt, wird die kleinste Menge, die 1937 in den USA bei 93 Personen zum Tode führte" mit 14 Gramm angegeben.

Verbraucherverband rät: Geld zurückverlangen

Die Lebensmittelketten Edeka, co op und Rewe haben sämtliche österreichischen Weine aus ihren Regalen genommen. Alle Vorräte auch nicht betroffener Lagen und Qualitäten werden ins Herstellerland zurückgeschickt. Sprecher erklärten gestern in Hamburg, Verbraucher könnten ge-kaufte Flaschen wiederbringen und bekämen ihr Geld zurück.

Die Verbraucherzentrale Nord-rhein-Westfalen, die in ihren 40 Beratungsstellen mit Anrufen überschüttet wurde, rät den Weintrinkern, sofort ihre Bestände durchzusehen und alle aus dem Burgenland stammenden Sorten nicht anzurühren. Sprecherin Maren Krüger weist darauf hin, daß Käufer von Weinen, die nicht erlaubte Beimischungen enthalten, im Rahmen der Gewährleistung innerhalb von sechs Monaten die Rückzahlung des vollen Kaufpreises verlangen können. Maren Krüger rät: "Selbst wer keinen Kassenbon besitzt, sollte dies versuchen".

Auch der Ehrenpräsident des Deutschen Weinbauverbandes, Werner Tyrell, soll Wein gepanscht haben. Wie gestern bekannt wurde, soll Tyrell mit Kristallzucker billige Weine zu Beerenauslesen und Auslesen "hochstilisiert" haben. Die Mainzer Zentralstelle für Lebensmittel- und Weinstrafsachen habe Anklage gegen



In Indiens Großstädten leben Hunderttausende Obdachlose auf den Gehsteigen.

Sie leben inmitten von Dreck und Schmutz, zusam-men mit räudigen Hunden und Katzen. Sie verrichten ihre Notdurft neben den Kochstellen. weil sie keinen anderen Platz haben, sie haben Läuse, und die Frauen baden auf offener Straße, den Blicken der Vorübergehenden ausgesetzt." Harte Worte indischer Richter über das Millionenheer von Landsleuten. die auf der Suche nach Arbeit in die großen Städte des Landes strömen und dort auf Gehwegen und in Parks unter Plastikbahnen, in Bretterbuden oder unter freiem Himmel hausen. Damit soll in Bombay und Madras Schluß sein. Indiens Oberster Gerichtshof hat jetzt verkündet, daß mit Ende der Regen-zeit – ab 1. November in Bombay und ab 1. Januar in Madras – die Stadtverwaltungen

genannten notdürftigen Unterkünfte der Slum-Bewohner niederreißen dürfen. Die Richter: Keine Person hat das Recht. sich auf einem

Fußweg oder anderen öffentlichen Plätzen niederzulas-

# **Prinzipien und Ideale**

30. Weltkongreß der Pfadfinder findet in München statt

ihnen und auch Werner Heisenberg trug die Kluft. Astronaut Neil Armstrong gehörte dazu und Großbritanniens Ex-Premier Sir Edward Heath. Seit Lord Baden-Powell 1907 in England die Pfadfinderbewegung gegründet hat, wurden weltweit 250 Millionen Jungen und Mädchen Mitglied der größten Jugendorganisation dieser Erde. Zur Zeit fühlen sich in 118 Ländern 26 Millionen Jugendliche dem Motto "Lerne durch Tun" verpflichtet. Ihre Repräsentanten treffen sich kommende Woche in München zur 30. World-Scout-Conference, die in zweijährigem Turnus stattfindet.

..Wir sind wohl die einzige Jugendorganisation, die jungen Menschen über alle Grenzen und politischen Probleme hinweg gemeinsame Aktivitäten und gegenseitiges Lernen ermöglicht", meinte gestern Hartmut Keyler als Auslandsbeauftragter des Rings deutscher Pfadfinderverbände. der Dachorganisation der 220 000 deutschen Scouts, von denen fast die Hälfte Mädchen sind.

Dennoch: Politische und ideologische Grenzen sind dafür verantwortlich, daß Staaten des Ostblocks in der Nationen-Liste fehlen. Jugendverbände aus diesen Ländern können nicht aufgenommen werden, weil sie, wie der Vorsitzende des Pfadfinder-Weltkomitees, der Däne Henning Mysager, gestern formulierte, "unsere

PETER SCHMALZ, München Prinzipien und Ideale nicht akzeptie-John F. Kennedy war einer von ren". Denn neben der Verpflichtung nüber anderen und der pflichtung gegenüber sich selbst zählt auch die Verpflichtung gegen-über Gott zu den drei Pfadfinder-Grundsätzen. Und Lenin wird in Scout-Kreisen nicht als Gott-Ersatz anerkannt.

> Die Scout-Bewegung ist heute rund um den Erdball aktiv und pflegt eine Art konstruktiven Dialog zwischen reichen und armen Ländern. So helfen Baumpflanzaktionen, das Vordringen der afrikanischen Wüsten zu bekämpfen. In anderen Gebieten werden Brunnen gebohrt und betrie-

> Auch in der Bundesrepublik pakkeken die drei Pfadfinderverbände aktuelle Probleme an und helfen, wie beispielsweise in Koblenz, aus ländischen und deutschen Jugendlichen ohne Arbeit bei der Berufsausbildung, um deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Beliebt sind zur Zeit vor allem ökologische Themen, die bei Sommerlagern intensiv besprochen werden.

> Kein Problem mehr macht die Mitgliederentwicklung: Nach einer Stagnation um 1968/69 erwachte in den 70er Jahren das Interesse wieder. Die jährlichen Zuwachsraten werden mit ein bis zwei Prozent angegeben. Der Ausschluß erfolgt automatisch mit Erreichen des 20. Lebensiahres.

# **WETTER: Sommerlich**

Wetterlage: Eine Hochdruckzelle wandert über Deutschland hinweg ostwärts, der zum Wochende eine Tiefdruckrinne folgen wird.



<u>Statonen</u> 🛰 o 12 besteckt West Station's 16°C 🙀 bestecks seat ≡ Nebel 🗣 Sprakkeyek 🛡 Ragen 🛪 Schneelsik 🔻 Schouer Gebiete Michel aus frontgreuze H-Hoch. T-Telefonotyphere Luftsternung ≓ware 🛶 🛶 room and Visionia and Library and Chilippe l<u>ustaren</u> 1 men glachen <u>tuttigra</u>des (1000mb-750mm)

Vorbersage für Freitag:

Im Küstenbereich und in Schleswig-Holstein wolkig und Höchsttemperaturen 20 bis 24 Grad. Sonst verbreitet sonnig und trocken mit Erwärmung auf 24 bis 28 Grad. Nächtliche Tiefstwerte zwischen 16 und 12 Grad. Schwacher, im Norden mäßiger Wind Weitere Aussichten:

Am Samstag abend im Rheingebiet Wärmegewitter. Am Sonntag allgemein

| Schauerniederschläge mit Abkühlung  |      |                  |      |  |  |
|-------------------------------------|------|------------------|------|--|--|
| von Westen h                        |      |                  | _    |  |  |
| Temperature                         | n am | Donnerstag, 13 i | Uhr: |  |  |
| Berlin                              | 16°  | Kairo            | 32°  |  |  |
| Bonn                                | 19°  | Kopenh.          | 17°  |  |  |
| Dresden                             | 17°  | Las Palmas       | 23°  |  |  |
| Essen                               | 18°  | London           | 19°  |  |  |
| Frankfurt                           | 19°  | Madrid           | 28°  |  |  |
| Hamburg                             | 18°  | Mailand          | 24°  |  |  |
| List/Sylt                           | 15°  | Mallorca         | 29°  |  |  |
| München                             | 19°  | Moskau           | 16°  |  |  |
| Stuttgart                           | 19°  | Nizza            | 26°  |  |  |
| Algier                              | 31°  | Oslo             | 174  |  |  |
| Amsterdam                           | 20°  | Paris            | 20°  |  |  |
| Athen                               | 29°  | Prag             | 18°  |  |  |
| Barcelona                           | 23°  | Rom              | 28°  |  |  |
| Brüssel                             | 19°  | Stockholm        | 23°  |  |  |
| Budapest                            | 21°  | Tel Aviv         | 30°  |  |  |
| Bukarest.                           | 23°  | Tunis            | 29°  |  |  |
| Helsinki                            | 24°  | Wien             | 21°  |  |  |
| Istanbul                            | 270  | Zürich           | 21°  |  |  |
| Sonnenaufgang* am Samstag : 5.20    |      |                  |      |  |  |
| Uhr, Untergang: 21.35 Uhr; Mondauf- |      |                  |      |  |  |
| om, onergong, also om, menus        |      |                  |      |  |  |

gang: 1.38 Uhr, Untergang: 17.47 Uhr \*In MEZ, zentraler Ort Kassel

# Jetzt auch der Flugschreiber des Jumbo gefunden

twk/DW. Cork/Bonn Auch der Flugschreiber des Air-India-Jumbo, der am 23. Juni vor der Küste Irlands ins Meer gestürzt war, ist gestern gefunden und geborgen worden. Der Direktor der indischen Behörde für Sicherheit der Luftfahrt, H.S. Khola, teilte in Cork mit, der von dem französischen Kabelleger "Leon Thevenin" aus eingesetzte Unterwasser-Roboter "Scarab I" habe den Flugschreiber aus 2000 Meter Tiefe vom Meeresgrund geholt. Der 2,60 Meter lange Roboter hatte mit Hilfe seiner Fernsehkameras und ferngesteuerten Greifarme am Mittwoch schon den sogenannten "Cockpit Voice Recorder", der Gespräche und Geräusche im Cockpit eines Flugzeuges aufzeichnet, gefunden und gebor-

gen. (s. WELT v. 11. 7.) Der gestern geborgene "Flight Data Recorder" der abgestürzten Boeing 747 hält die von den Instrumenten der Maschine angezeigten Flugdaten fest. Er wird laut Khola zur Auswertung nach Indien gebracht.

Die Ermittler erhoffen sich von der Auswertung der Daten Aufschluß über die Ursache des Absturzes des Jumbos, bei dem 329 Menschen ums Leben kamen. Indische Ermittler haben die Ansicht vertreten, eine Explosion an Bord sei als Absturzursache am wahrscheinlichsten. Kanadische Experten sagten dagegen, sie hätten bisher nichts gefunden, was diese Annahme stützen könnte.

Der Sicherheitspilot der Lufthansa, Heino Caesar, erklärte gestern gegenüber der WELT: "Ohne gesicherte Daten Spekulationen anzustellen, ist sinnlos." Die Behauptung, die Maschine sei gesprengt worden, habe in den vergangenen Tagen durch Beob-achtungen der Tauchboote an Überzeugungskraft verloren. Für eine Explosion sei charakteristisch, daß am Rumpf nach außen geborstenen Teile erkannt werden können. Das sei nach bisherigem Kenntnisstand bei den am Meeresgrund entdeckten Teilen des Jumbos nicht der Fall.

"Ein einigermaßen sicheres Zeichen für eine Explosion", so Caesar, "wäre das abrupte Aussetzen aller Aufzeichnungen im geborgenen Flugschreiber in Reiseflughöhe. Das bedeutet den totalen Stromausfall an Bord." Er könne nur durch ein Auseinanderbrechen des Flugzeugrumpfes verursacht werden, denn nur dann werde der Flugschreiber auch von der Notstromversorgung abgeschnitten, die normalerweise bei Stromausfall die Aufzeichnung beispielsweise des Ausfalls aller vier Triebwerke ermögliche. "Ist aber der Flugschreiber nach einer Detonation noch funktionstüchtig und verzeichnet etwa einen Sturzflug in Taumelbewegungen. ist es sehr problematisch, aus diesen Daten schon ein Bombenattentat abzuleiten.

# Eine Idealerscheinung im Zweireiher

Im Prozeß spricht Hans-Otto Scholl über dunkle Geschäfte und Hintermänner

KNUT TESKE, Baden-Baden Scholl! Täglich wandelt sich das erst, jetzt aber in der zweiten Verhandlungswoche gegen den des schweren Raubes angeklagten vormaligen Spitzenpolitiker der FDP, bekommt es ersichtlich skurrile, wenn nicht gar beklemmende Züge. Wer ist dieser Mann mit der unordentlich anmutenden Lebensweise und Geschäftsführung? Wenn er Geld braucht, verkauft er

Steine, Bilder, Teppiche aus dem offenbar schier unerschöpflichen Fundus, den er sich während seiner Zeit beim Pharma-Verband angelegt hatte; oder er versucht, seine Zweitvilla in Bad Soden loszuschlagen, begnügt sich aber mit Sachwerten, mit Edelsteinen – gefaßten und ungefaßten.

Zum ersten Mal merkte auch das Gericht verwundert auf ob solchen Gebarens. Der Vorsitzende Richter: Dr. Scholl, Sie verkaufen Sachen und nehmen dafür Sachwerte entgegen?" Für Scholl, der in Bonn als Pharma-Lobbyist den Ruf rücksichtsloser Durchsetzungskraft hatte, offenbar nichts Ungewöhnliches. So wollte einer der diversen Dunkelmänner dieses Verfahrens, der an-

Charles Robert Weber-Perez, die Mark kaufen; den Zuschlag aber sollte er nur erhalten, wenn er zusätzlich aus dem Scholl-Fundus Teppiche, Bilder sowie Lithografien von Miró im Werte von 225 000 Mark abnahm. Für diesen Teil des Geschäfts wäre der Angeklagte auch mit einem Tausch von ungefaßten Brillanten bereit gewesen. Diese an frühgermanische Verkaufspraktiken erinnernde Mentalität war gang und gäbe im Leben dieses Spitzenmanagers.

Der Angeklagte beschrieb gestern die am vorletzten Verhandlungstag vorgestellten Keßler II. und Charles Robert Weber-Perez. Besondere Kennzeichen: beide verschwunden. Von Keßler II. will Scholl immerhin die beiden Ringe erhalten haben, die aus dem Baden-Badener Juwelenüberfall stammten, dessentwegen Scholl auf der Anklagebank des hiesigen Landgerichts Platz genommen hat. Und Weber-Perez, der frühere potentielle Geschäftspartner, soll ihn dann mit diesen Ringen erpreßt haben, wenn er - Scholl - nicht die "Ausführungen" herausrücke. Keßler II.: Mitte 40, klein, volles Gesicht,

gebliche Finanzberater aus Straßburg linksgescheiteltes braunes Haar, Typ selbstbewußter Handwerker.

Weber-Perez: Groß, schlank, sportlich, Typ Tennislehrer, schmales Gesicht, sehr guter, dunkler Teint, klei-ne Ohren (Gelächter im Saal), aber sehr kräftige Nase (Zwischenruf: "De Gaulle!"), volles weiches dunkles Haar, äußerst elegant, durchgehend in dunkelgrauen Zweireihern, um die 50, goldene Uhr ohne Sekundenzeiger, das Band aus zwei goldenen Reifen bestehend. Eine Idealerscheinung. Scholls Ideal?

Auffällig nur. Nie gab es einen Zeugen für die diversen Gespräche. Von Keßler II. nahm Scholl die beiden äußerst wertvollen Ringe entgegen ohne nachzufragen, wer dieser Keßler eigentlich sei, woher er stamme, wie seine Adresse laute. Scholl, der Altruist, der fremden Leuten stets zu Diensten ist? Ähnlich stehen die Dinge mit Weber-Perez, mit dem er immerhin ein Millionengeschäft plante. Auch hier weder Telefon und Adresse, noch Fragen nach der Bonität des Herren Scholl gestern im Gerichtssaal: "Herr Vorsitzender, heute hätte ich das alles ganz anders gemacht."

# Boykott einer abstrakten Briefmarke

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Zum ersten Mal ist jetzt eine abstrakte Briefmarken-Darstellung zum Gegenstand von Auseinandersetzungen zwischen der Deutschen Bundespost und Postverwaltungen im Ostblock geworden. Denn der Entwurf für die im Herbst herauskommende Sonderbriefmarke "40 Jahre Eingliederung heimatvertriebener Deutscher" zeigt nur die "tischlermä-Bige Verzahnung" von zwei Holzblöcken in den Farben schwarz-rotgold als Symbol dafür, daß die Vertriebenen in der Bundesrepublik Deutschland integriert sind.

Gegen diese Marke hat Polen Protest angemeldet, Sendungen, die so frankiert sind, werden im Gebiet der Volksrepublik nicht befördert. Für den jungen Graphiker Konrad Przewieslik aus der Design-Klasse von Professor Fritz Lüdeke an der Fachhochschule München, der den Entwurf schuf, bedeutet der Wirbel um sein Werk unerwartete Werbung. Denn bisher hat nur die für Briefmarken zuständige Jury der Post seine zurückhaltende Darstellung in ei-

nem Wettbewerb als beste befunden. Daß Darstellungen auf Briefmarken eines Landes von einem anderen zu Boykottmaßnahmen benutzt werden, ist in den Weltpostverein-Verträgen nicht vorgesehen. Die Weltpostkongresse haben die Herausgabe von Postwertzeichen und damit auch deren Motive stets als ein Souveräni-



"Tischlermäßige Verzahnung": die Vertriebenen-Marke der Deutschen Bundespost FOTO: DIE WELT

tätsrecht der Mitgliedsländer betrachtet. So hat der Weltpostkongreß in Ottawa 1957 zur Frage der Motivwahl auch nur eine "Empfehlung" beschlossen. Es sollen nach Möglichkeit Motive gewählt werden, die geeignet sind, zum gegenseitigen Verstehen der Völker beizutragen, die Bande internationaler Freundschaft zu festigen, und die Kulturleistungen des jeweiligen Landes zu verbreiten.

Bei bisherigen Beanstandungen von Postwertzeichen der Bundesrepublik Deutschland hat sich die UdSSR auf den Artikel 29 des

Weltpost-Vertrages berufen. Dort werden aber nur "Gegenstände, deren Einfuhr oder deren Verbreitung im Bestimmungsland verboten ist und ihre Einlage in Postsendungen behandelt. Postsendungen mit Vertriebenengedenkmarken von 1955 und 1965, beide mit bildlicher Darstellung flüchtender Menschen, sind schon damals in Ostblockstaaten nicht befördert worden. 1966 fielen unter dies Verdikt Mar-

ken der Bundespost-Dauerserie Deutsche Bauwerke aus zwölf Jahrhunderten", nämlich die 5-Pfennig-Marke "Stettin", die 90-Pfennig-Marke "Königsberg" und die 2-Mark-Marke "Löwenberg in Schlesien".

Ab Mitte Oktober 1968 sandten die Postdienststellen der UdSSR alle Briefsendungen zurück, die mit den sogenannten "Rollenmarken" und der Darstellung des Brandenburger Tors beklebt waren. Aus nie geklärten Gründen fiel unter das Verdikt auch die Gedenkmarke "50 Jahre deutscher Luftpostverkehr" von 1969 mit der Abbildung einer Verkehrsmaschine Junkers (Ju 52).

Die Deutsche Bundespost hat bisher nur in einem Fall Sendungen mit einer "DDR"-Briefmarke nicht befördert. Als 1971 die Mauer auf einem Ostberliner Postwertzeichen als "antifaschistischer Schutzwall" gefeiert wurde, gingen diese Sendungen mit dem Stempel "Unzulässig nach Paragraph 13 der Postordnung" zurück.

# Union Carbide schließt Bhopal für immer

Das Chemiewerk des amerikanischen Konzerns Union Carbide in der indischen Stadt Bhopal wurde gestern für immer geschlossen. Die Chemiefabrik hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt, als dort am 3. Dezember beim Austritt einer Giftgaswolke über 2000 Menschen ums Leben gekommen waren. Durch die Schließung des Werkes verlieren rund 600 Inder ihren Arbeitsplatz. Die Regierung des indischen Unionsstaates Madhya Pradesh, in dem sich die Fabrik befindet, hatte sich nach dem Unglück am 3. Dezember geweigert, die Betriebsgenehmigung für die Anlage zu erneuern.

### Heißes" Wochenende

Mit einem "heißen Wochenende auf den Straßen rechnet der ADAC, nachdem für etwa eine Million Schulkinder aus Hessen, Schleswig-Holstein und Hamburg sowie für etwa 60 000 Mitarbeiter der Rüsselsheimer Opel-Werke die Ferien beginnen. Wettermäßig müssen sich Urlauber und Daheimgebliebene in Deutschland auf einiges gefaßt machen: Die Meteorologen versprechen Sonne, Schwüle, Blitz und Donner.

### Britische Soldaten verletzt

rtr, Hannover Durch Übungs-Sprengsätze sind am Mittwochabend in der Nähe von Schwarmstedt in Niedersachsen sechs britische Soldaten schwer verletzt worden. Der Sprecher der britischen Armee in Verden, Major Alan Westcob, erklärte gestern, der genaue Hergang der Unglücks sei noch nicht bekannt.

### Bis Ibiza geschwommen

dpa, Paris Rund 16 Stunden ist ein französischer Freizeitpilot nach einer Notlandung im Mittelmeer geschwommen, bevor er vor der Küste der spanischen Insel Ibiza von der Besatzung eines Segelboots völlig erschöpft aus dem Wasser gefischt wurde. Wie Familienangehörige in Paris bestätigten, ruhte der 33jährige Erik Lucas sich gestern auf Ibiza zunächst aus, bevor er nach Hause zurückkehren wollte.

### Wieder "altes" Coke

Die Coca-Cola Co., über die in den letzten Monaten eine Welle des Protestes hereingebrochen war, nachdem sie den Geschmack ihres weltweit beliebten Getränks verändert hatte, will künftig neben dem neuen auch wieder das "alte" Coke anbieten. Ein Sprecher des Unternehmens teilte mit, die alte Geschmacksrichtung werde in wenigen Wochen unter dem Namen "Coca-Cola Classic" wieder auf den Markt kommen.

# Euro-Fernsehen

v.K. Paris Der französische Fernsehjournalist Pierre Desgraupes, von 1981 bis 1984 Direktor des 2. Fernsehprogramms "Antenne 2" will ein "europäisches Fernsehen für ein anspruchsvolles Publikum in sechs Sprachen mit einem Empfangsbereich vom Atlantik bis zum Ural" schaffen, das über den im Juli 1986 vorgesehenen europäischen Fernsehsatelliten TDF 1 ausgestrahlt werden soll. Im vorigen November hatte ihn der Minister für die öffentichen Medien, Georges Fillioud, mit der Ausarbeitung eines Projektes eines "Fernsehkanals europäischen Zuschnitts" für einen der vier Sendebereiche des Satelliten beauftragt. Nach Desgraupes' Vorstellung soll der vorläufig "Kanal 1" genannte Sender täglich acht Stunden lang Programme hohen kulturellen Inhalts (Theater, Film, Musik, unter den Stichworten Bayreuth, Salzburg, Avignon oder Venedig), eine an-spruchsvolle Sportsendung sowie viermal am Tag Nachrichtensendungen von zehn Minuten Dauer aus jeweils einer anderen europäischen Hauptstadt bringen.

# Krebshäufigkeit

Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren sind von der Gefahr der Erkrankung an Hodenkrebs besonders bedroht. Dies haben nach Aussagen des Inspekteur des Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr die besonders intensiven Musterungs- und Einstellungsuntersuchungen bei den Streitkräften ergeben Generaloberstabsarzt Dr. Hansjoachim Linde berichtete gestern, daß von den jährlich in die Bundeswehr kommenden jungen Männern rund 50 an dieser Krebsart erkranken. Besonders die Bundeswehr-Krankenhäuser in Hamburg und Ulm sind auf die Behandlung solcher Patienten eingerichtet. Falls eine Totaloperation erforderlich wird, ist es möglich. den Samen des Patienten in einer Gefrierbank zu konservieren, so daß mil Hilfe einer Insemination bei der Frag gerwinke! eine Ehe nicht kinderlos bleibe

DW. Bonn

ZU GUTER LETZI

Die mächtige Rheinbrücke Heidelberg mit Blick auf das berü te Schloß..." schrieb HÖRZU: meint war gewiß der Neckar) 🖖





mmer

Auf dem Rücken der Pferde in Holsteins Grafenecke

Deutsche machen Urlaub wie in den besten Rätsel und Zeiten

Schach mit Großmeister Pachmann, Denkspiele

Radeln im Loire-Tal: Das Ziel ist die Küste des Lichts

Gourmettip: Raffinierte Küche im Schloßpark in Rastede



NACHRICHTEN

Für Kurzentschlossene Opern

Liebhaber hat das Hapag-Lloyd

Reisebüro Düsseldorf (Heinrich

Heine-Allee 24, 4000 Düsseldorf)

noch ein Bonbon parat: ein Sonder

flug zur Aida-Aufführung in Verona

am 27. August (Preis 645 Mark). Am

späten nachmittag geht es ab Düs-

seldorf mit einem Airbus über die Alpen, in Verona wird nach dem

Opernerlebnis ein nächtliches Mahl

serviert und mit der aufgehenden

Sonne fliegt man zurück nach Deutschland.

Sondersbug zu Aida

# Auto-Urlauber, kommst du nach Griechenland.

7er seinen Griechenland-Urlaub mit dem Auto macht - nach ADAÇ-Schätzung immerhin 1984 rund 400 000 Deutsche -, hat an der Grenze nicht den Eindruck, in einen EG-Staat einzureisen. Neben strengen Devisenbestimmungen ist für den Touristen ungewohnt, daß er seine Fahrzeugdaten im Paß eintragen lassen muß. Wer mit Personalausweis einreist, erhält ein Beiblatt dafür.

Grund für die bürokratische Prozedur. Die Regierung will sicherstellen, daß das Auto wieder ausgeführt wird. Denn der Staat kassiert für jedes importanto - EG-Zollfreiheit hin oder her - den doppelten Preis als Zoll. Das regt den Auto-Schmuggel an, und jeder Tourist auf vier Rädern ist für die Zöliner ein verkappter Schmuggler.

Entsprechend streng sind die Bräuche. Wehe, wenn jemand Papiere oder Paß verliert oder ihm das Auto gestohlen wird: Dann muß er zu allem Unglück durch die Mühlen einer mißtrauischen und ungewöhnlich "gründlich" arbeitenden Bürokratie, die die Ausreise erschweren und erheblich verzögern kann.

Ein ähnliches Schicksal erleidet, wer wegen Panne, Unfall oder Erkrankung des Fahrers sein Auto vorübergehend in Griechenland zurücklassen muß. Die Vorschrift lautet, daß es bei einem Zollamt abgegeben wird. Im Zollamt wird der Stempel im Paß gelöscht, so daß man ohne Fahrzeug ausreisen kann. Der Wagen kann bis die neuen Eindrücke und lassen die zu zwei Monaten, auf schriftlichen Antrag insgesamt drei Monate beim Zollamt bleiben. Bei Überschreitung dieser Frist wird er vom Zoll beschlagnahmt und versteigert.

alie (Me

, - · <u>- · - · - · ·</u>

- =

er to the first

Das Wort Totalschaden bekommt in Griechenland eine neue Bedeutung. Hat man das Auto schrottreif gefahren, so kassiert wiederum der Staat den Rest - entschädigungslos. Nicht einmal die Kfz-Kennzeichen darf man an sich nehmen. Das besorgt wieder das Zollamt und übergibt sie, zusammen mit dem Kfz-Schein, einem deutschen Konsulat -

..... alles im Kampf gegen Schmuggel. Wer allein nicht mit den griechischen Verhältnissen fertig wird, findet zum Glück Rat und Hilfe beim ADAC, auch ohne Mitglied zu sein. Tassos Perdikouris in Athen und seine Kollegin Nikoletta Tsikoti in Thessaloniki sprechen fließend deutsch und kürzen den Hürdenlauf durch die griechische Bürokratie auf wundersa-- me Weise ab. Sie verfügen außerdem 2.2 über Anschriften von 167 Ärzten und drei Anwälten in Griechenland, denen man seine Schwierigkeiten in deutscher Sprache schildern kann.

Der ADAC rät im übrigen, einen Fotoapparat mitzunehmen, um bei Unfällen Bilder für die deutsche Versicherung machen zu können. Gutachten zu bekommen, sei in Griechenland schwierig. Auch lohne der Abschluß einer Kurz-Kasko-Versicherung, da die Höchstsummen der gesetzlichen Haftpflicht für deutsche Verhältnisse niedrig seien.



U malerischen Meeresbuchten Kretas findet man am Mirabellogolf die reizvollsten Hier liegt auch die hübsche kleine Hafenstadt Agios Nikolaos, die größtenteils erst nach 1870 erbaut hat sich heute zu einem Seebad entwickelt. Die Stadt hat den Charme und die Gemütlichkeit einer typisch ariechischen . Kleinstadt und ist bei Touristen besonders beliebt -entsprechend hoch sind auch die Preise. Der Hafen liegt günstig für Ausflüge und Schiffsverbindungen zu den Nachbarinseln Karpathos und

nige Monate im Sommer begehbar

und bleibt die übrige Zeit des Jahres

Wir erreichen die Schlucht am frü-

hen Nachmittag. Ausgerüstet mit Fo-

totaschen und Kameras wagen wir

den Einstieg. Ein schmaler Pfad,

staubtrocken und von Geröllbrocken

und lockeren Kieseln bedeckt, ist un-

ser Weg. Die Luft steht, kein Blätt

chen regt sich. Über eineinhalb Kilo-

meter führt der Weg steil nach unten.

Nur an extremen Stellen sind

Treppenstufen in den Fels gehauen

sind noch längst nicht unten, doch

schon ziemlich erschöpft. Wasserplät-

schern mobilisiert noch einmal die

Kräfte. Aus einer Quelle sprudelt eis-

kaltes Naß. Wir tauchen Hände und

Arme hinein und trinken gierig. Nun

fällt das Marschieren wieder leichter.

Am späten Nachmittag, nach ei-

nem anstrengenden Rückweg, fallen

wir in die harten Sitze unseres Jeeps

und halten sie plötzlich für bequeme

Sessel. Zum letzten Mal steuern wir

ein Nachtlager an: Die Kallerghi Hüt-

te in 1700 Metern Höhe im Leftá Ori

Gebirge. Hier oben wird es nachts

r mit Holzbohlen befer

I nter den vielen

wurde. Agios Nikolaos

Luft-Verstärkung

Die Arbeitsgemeinschaft Deut-Luftfahrt-Unternehmen (ADL) wurde um ein Mitglied verstärkt. Neben Hapag Lloyd Flug, Hannover, und LTU Fluggesellschaft, Düsseldorf, trat die Condor Flugdienst, Neu-Isenburg, der ADL bei. Die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft, die 1976 gegründet wurde, erstreckt sich auf verkehrspolitische, wirtschaftliche und verkehrstechnische Belange der Luftfahrt-Unternehmen. Dabei werden die Besonderheiten des Charterverkehrs bei Legislative und Exekutive national und international vertreten. Gleichzeitig ist die ADL bemüht, bisherige Voraussetzungen für den Charterverkehr zu verbessem.

### Heideblütenfest 1985

Mit einem Festumzug, einer Märchenaufführung und der Krönung der Heideblütenkönigin feiert die Stadt Schneverdingen am 25. August ihr traditionelles Heideblütenfest, das größte Heimatfest in der Lüneburger Heide.

Im Ausland Super tanken

Wer zu Hause sein Fahrzeug mit Normalbenzin "füttert", sollte nach einer Empfehlung des ADAC in gal, Jugoslawien, Rumänien, Polen und in der Türkei Superkraftstoff tanken. In Griechenland genügt ein Gemisch aus Normal und Super.

# Urteil zu Lärm im Urlaub

Urlauber, die durch Baulärm in der Nachbarschaft ihres Hotels in ihrer Ruhe gestört werden, können nicht automatisch mit Schadenersatz durch den Reiseveranstalter rechnen. Wie das Landgericht München feststellte, gebe es Fälle, in denen der Tourist für ihn erkennbar ein Hotel gebucht habe, das in einem zentralen Gebiet des Tourismus liegt und ihm vom Veranstalter ein ruhiger Aufenthalt nicht ausdrücklich zugesichert worden sei. (AZ: 2/1, s 157/72)

# "Ostsee in Flammen"

Am Freitag, dem 26. Juli wird um 21.30 Uhr auf der neuen 398 Meter langen Seebrücke in Grömitz ein Riesenseuerwerk gezündet. Das Fest beginnt um 20 Uhr mit einer Vorführung der Holsten-Fallschirmspringer und einem Konzert des Blasorchesters Rendsburg.

### Mit Jeep und Zelt durch die leuchtende Bergwelt den Weg. Auch die Straßenkarten ge-ben keine Auskunft. Nach langem Pa-laver setzen wir unsere Rütteltour diesem Grund ist der Canyon nur wean der Ecke" (griechisch: Moni Go-

Die Luft flimmert über der staubigen Straße von Mourtzana. Sengende Mittagshitze liegt über dem Dorf. Auf einem Kantstein sitzend genießen wir Ereignisse des Tages noch einmal Revue passieren. Heute morgen haben wir auf einem Hotelparkplatz nahe Malia auf der Insel Kreta die Geländewagen übernommen, mit denen wir in den nächsten Tagen die Bergwelt der Insel entdecken wollen. Ausgerüstet mit Zelten, Schlafsäcken, Gum-

mimatten und allerkleinstem Gepäck

starteten wir zu unserer Tour. Die Motoren rohrten wie beim Start zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans, und dann ging's los. Einige Kilometer fuhren wir über die Autobahn nach Westen, vorbei an der kleinen Touristenstadt Chersonissos, die wie viele andere Urlaubersiedlungen aus einem Fischerdorf rund um den Hafen entstanden ist. An der Hauptstadt Heraklion vorbei gings auf die alte Straße nach Rethimnon. Hier überzeugten uns die Schlaglöcher und Fahrrillen schnell von der sportlich-harten Federung unserer "Suzis". Und schon nach wenigen Kilometern zeigten sich uns die Naturschönheiten der krefischen Bergwelt.

Tief unten in den Tälern wird Landwirtschaft betrieben. Die Felder leuchten sattgrün. An den Hängen wachsen Olivenbäume. Stechginster setzt gelbe Farbtupfer, zwischen denen meckernde Ziegen über zentime-

terbreite Felsvorsprünge balancieren. Mourtzana ist der erste Treffpunkt der Gruppe. Und da sitzen wir nun und warten auf die anderen. Jeder neuankommende Wagen wird mit großem Hallo begrüßt. Bereits nach wenigen Stunden sind alle von dieser besonderen Art, Land und Leute kennenzulernen, restlos begeistert. In dem einzigen kleinen Straßencafé des Dorfes gönnen wir uns eine Erfrischung, bevor es zur Höhle von Melidoni weitergeht.

Kurz hinter Agio, der nächsten Ortschaft, wird die schlechte Asphaltstraße zur Sandpiste. Die Wagenkolonne zieht sich weit auseinander. Staub wirbelt auf, raubt Sicht und

Ein letzter Zwischenstopp an Kretas einzigem Süßwassersee, Kournas, bevor wir unser Etappenziel, einen Campingplatz direkt am Meer, errei-

chen. Die Sonne steht schon tief, als wir mit dem Aufbau der Zelte begin-

die Tour zum Abenteuer FOTO: PETRAS. HARDT Atem. Die Tropfsteinhöhle von Melidoni hat während der Türkenherr-

Die Safari

Geländewagen ist eine

besondere Art,

Land und Leute

Auf staubigen

. Straßen wird

kennenzulemen.

mit dem

schaft traurige Berühmtheit erlangt. 1824 haben sich hier 500 Kreter, überwiegend Frauen und Kinder, vor den Türken versteckt. Diese haben die Höhle ausgeräuchert - alle 500 sind umgekommen. Im Dunkeln tasten wir uns zwischen Geröll und Felsen hindurch. Die Stimmung ist ge-

Nun führt die Fahrt in immer abgeschiedenere Bergregionen. Dann ist plötzlich Endstation. Nach mehreren umständlichen Wendemanövern ist der Marktolatz in Eleftherna mit unseren Wagen zugestellt. Situation und Route sind verfahren. Keiner weiß nen. In einer kleinen Taverne unter blühendem Oleander klingt der Abend aus.

Am nächsten Morgen sind wir schon früh wieder "on the road". Nach ersten zaghaften Versuchen, die teilweise griechisch geschriebenen Ortsnamen auf der Straßenkarte wiederzufinden, entwickeln wir in den nächsten Tagen immer mehr Ehrgeiz, die schönsten Routen und Ecken der Insel zu entdecken: einsame Straßen, verträumte Dörfer, typisches Grie-chenland; weißgetünchte Häuser, heliblau leuchtende Fensterläden.

Mittags ein kurzer Stopp zum Essen in der Küstenstadt Chania, dann geht's am Meer entlang zum Kloster

ihrer byzantinischen Kuppel, der Haupt- und den beiden Seitenkapellen. Um den Innenhof gruppieren sich die Wohnungen der Mönche und des Abts. Im Kampf um die Freiheit Kretas spielte das Kloster immer wieder eine bedeutende Rolle. Es war religiöses und nationales Zentrum während der Türkenherrschaft wie auch während der deutschen Besatzung. Es wurde mehrfach beschossen, in Brand gesteckt, verwüstet, die Mönche ins Gefängnis geworfen. Doch immer wurde es wieder aufgebaut und zählt heute zu den bedeutendsten Klöstern der Insel. Dann gibt's nur noch Natur pur.

nia), das in den Jahren 1618 bis 1634

gebaut wurde. Ein weiträumiger In-

nenhof umgibt die Klosterkirche mit

Die Piste schlängelt sich entlang der Küste, um uns herum karstige Landschaft, tief unter uns spritzende Gischt, donnernde Wellen, über uns blauer Himmel. Am späten Nachmittag erreichen wir den nächsten Campingplatz, den wir auch ganz schnell wieder verlassen: Er ist entschieden zu "schlicht" und kann mit dem "Komfort" unseres letzten Quartiers nicht mithalten. Kurzentschlossen packen wir Zelte und Schlafsäcke wieder ein und suchen uns ein Zimmer in einer Pension. Frisch geduscht sind wir kaum wiederzuerkennen, als wir uns zum Abendessen in einer Taverne niederlassen

Am nächsten Tag steuern wir einem neuen Höhepunkt zu: der Samaria-Schlucht. Diesem gewaltigen, 18 Kilometer langen Canyon eilt ein nicht ganz ungefährlicher Ruf voraus. Von erfahrenen Kreta-Reisenden wissen wir, daß die Wanderung ziemlich anstrengend ist und durch Steinschlag mitunter auch gefährlich. Aus

doch empfindlich kühl. Am Abend sitzen alle müde, abgekämpft aber glücklich um das Kaminfeuer herum. Der nächste Tag bringt nur noch die Ruckfahrt zum Hotel, wo die nächsten Abenteurer auf \_unsere Suzis\* PETRAS. HARDT

Angebot: Eine Woche Geländewa-gen-Safari auf Kreta inklusive Flug, drei Übernachtungen im Hotel. Zelt-ausrüstung, funf Tage Geländewagen, anteilige Verpflegung, Campingplatz-gebühren kosten ab 1380 Mark, ohne Flug ab 630 Mark. Benzinkosten extra. Auskunft: "twen tours", Karl-Wie-chert-Allee 23, 3000 Hannover !

Badenweiler Erholung im Land der Thermen und des Weines

Info: Kurverwaltung 7847 Badenweiler / Südl. Schwarzw., Tel. 07632/72110 u. Reisebüro

Hotel Anna

Thre Gewähr für gute Erholung, 60 Betten in modernster, behaglicher Ausstattung, Ruh
aussichtsreiche Lage, Hallenschwimmbad, Solarium, Massage, Firbestraum, Frühstlic
duffet, Schonkost-Menues, Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt an: Familie Gme
telefon 07632/5031. "Å la carte Wochen", Zwischen- und Nachsaisonpreise.

**Hotel Sonne** Hotel Post mit Gästehaus

Schwarzmatt

Romantik-Hotel — 100 Jahre im Famillenbesitz, ruhlg und zentral. Alle Zimmer mit Bad / Dusche, WC-Hotelappartements. Gepflegte, neuzeltliche Küche, gemüt-liche Weinstube, neue Ferienwohnungen mit allem Komtort, auch mit Hotelservice. Preisermäßigung vom 25.6, bis 2.8.1985 — Rufen Sie an: 078 32 / 50 53. ideal, ruhig und zentral gegenüber Kurpark und Thermalbedern, 87 Belten, 2 ei-gene Hallenschwimmbäder, Solarium, Sauna, Lift, Garages, Zimmer mit größtem Wohnkomlort, separates Gästehaus mit Appartements, Ferlenwohnung, Vor-Zwischen- und Nachseisonpreise. Familienbetrieb. Teleton 0 76 32 / 50 51. Neuerbautes 80-Betten-Komfort-Hotel - Hallenschwimmbad 30°C - Solarium Massagen - Caté - Weinstube - Restaurent - Terrasse - Boutique - Tiefgarage. Für Januar - Februar - März Einführungs-Sonderpreise auf Anfrage. 7847 Bederweiter - Südschwarzwald - Tetefon 0 76 32 / 60 42

Sie verbringen unabhängige Ferlentage im APPARTEMENTHAUS MESSNER mit

enbad, Sauna und Solarium. Ermäßigte Preise im Juli und ab 15. Oktober Bitte Hausprospekt anfordern: Badstraße 28, Telefon 0 78 32 / 3 35. Appartementhaus Meel für Kus, Erkelung, Wandern! Puh. Südhangiege, Ferlencesse zu: Wiesen u. Reben. 11 App. Du/
WC/Küche/Tel. TV. Anschluß, Balkon Gemütl. Aufenth. -Raumm. Kamin, Hallenbed, Sauna, Solsrium. 65, -785. - 12 Pers.) Zusatzbetten extra. Winktehus, E.-Scheffelt Str. 3, 5 Koml. -App. (2.7. 2
rium. 65, -785. - 12 Pers.) Zusatzbetten extra. Winktehus, E.-Scheffelt Str. 3, 5 Koml. -App. (2.7. 2
Schitabil.) in umgeb. ehemal Bevernhaus. Mitben Hallenbad etc. Im. Ligerwinkel.60. -780, (22),
Eig. Parkpil. Hausprospeld. Fam. A. Schweld, 7847 Badenweiler 3 - Lipburg, Tel. 0.7632/60 18.



# KURHOTEL-PRIVATSANATORIUM KELLNER GmbH

Erstrangiges Haus für innere Krankheiten und Naturheilverfahren-Revitalisierung wie O2-THX-Serum-Zellen-Chelat-Therapie. Quellanschluß an die Thermal-Römerquelle für Badeabteilung mit Kälte-Theraple und Hallenschwimmbad. Kosmetikabteilung nach Gruber. Alle Anwendungen im Hause. 7847 Badenweiler, Tel. 07632/7510.



Das Haus kultivierter Gastlichkeit mit perfekter, individueller Betreuung — ideal auch für Anti-streß-, Kurz- und Wochenendurlaub.

Exquisite Küche. Sämtliche Diätformen, Reduktionsdiët ohne Genugverzicht. Ideales Domizil auch für Management-Meetings, Seminare etc., mit Konferenzräumen bis

Hallenbad und Sauna, Tennisplatz.

Medizinische Abtalking: Auf Wunsch ärztliche Behandlung durch Internisten. Vorsorgeunter-suchung, Kuren, stationäre Nachbehandlung (Herz-Kreislauf, Bluthochdruck, Stoffwechsel, postoperative Nachsorge). Beihitfefähig. Moderne Massage- und Bäderabteilung, Inter-ferenzstromtherapie.

<u>Pauschalengebote</u> für 10 bzw. 20 Tage auf Anfrage ab DM 1.600,— bzw. DM 3.000,— (Volipension). KURHAUS SCHLOSS BÜHLERHÖHE

Postanschrift: 7580 Bühl 13 Telefon 07226/50, Telex 781 247

### HETZEL-HOTEL HOCHSCHWARZWALD in Schluchsee: Familien-Urlaub neu erleben!

2 Personen:

im Žimmer:

Tag und Person.

1 Woche

1 Woche (pro Person)

Hier finden Sie alles, was Sie mit Ihrer Familie zur Erholung brauchen: Frei- und Hallenbad, Saunen, medizinische Bäder, Schönheitsfarm, Tennis mit oder ohne Unterricht, Squash, Windsurfing-Kurse. Großes Unterhaltungs- und Animationsprogramm für kleine und große Gäste – geführte Wanderungen, Fitnesstrai-ning, Fahrrad-Touren,

HOCHSCHWARZWALD

**Bei Antworten** 

auf Chiffre-Anzeigen

immer die Chiffre-Nummer

auf dem Umschlag vermerken!

Programme für Kinder im Kindergarten, Filmvorführungen, Modeschauen, Partys

und vieles mehr!

großen Familien-Appartements (Belegung bis zu 7 Personen möglich). Prospekte, Beratung und Reservierung unter Direkttelefon 0 76 56 / 7 03 26!

Fragen Sie auch nach unseren

Komfortabel ausgestattete Zimmer, Bad; Frühstücksbüfett. Bewohnt mit

für jedes weitere Kind (2-16 Jahre)

Halbpensions-Zuschlag DM 32,-pro

Hotel-Café Bären 7292 Balersbronn (19 (Huzenbed Tel. (0 74 47) 3 22 - Familie Gran Hallenbad, Trachtennes OF ab 26,- DM, VP ab 50,- DM

DM 245,-

SONNICE

ALLGÄU

600-1000 m

Landesgartenschau

# WILLKOMMEN IN... SCHEVENINGEN, DEN HAAG UND

Ihr Feriengenuß verdreifacht sich in einer Weltstadt mit zwei Nordseebadeorten. Scheveningen: lebendig rund um das Jahr mit Spielkasino, Wellenbad, Pier und überdachter Palace Promenade – Das Einkaufszentrum, das an 7 Tagen in der Woche bis 22.00 Uhr geöffnet ist. In jeder Saison können Sie zugleich auch Theatervorstellungen besuchen. Den Haag: königliche Residenz mit historischer Tradition.

Kijkduin: intim-gesellig für die Familie, mit Ladenzentrum (auch am Sonntag geöffnet).

# 100 JAHRE KURHAUS HOTEL

Luxus-Hotel direkt am Strand mit Wellenbad und Casino. Schickes Wochenende (2 Nächte), ab Hfl. 215, – p.P., (3 Nächte, nur ab Freitag), ab Hfl. 292,50 p.P. Die Jubiläums-Semmerwochen (7 Nächte) ab Hfl. 595,- p.P. Sonntag bis Freitag ab Hfl. 425,- p.P.

Verlangen Sie unseren Arrangement-Prospekt.
Steigenberger Kurhaus Hotel, Gevers Deynootplein 30,
NL 2586 CK Den Haag, Tel. 0031-70-52 00 52 oder Steigenberger Reservation Service, Tel. 069-295247. Mit dem einzigen Dachrestaurant und Blumenterrasse in Den Haag/Scheveningen.



Appartements und Hotelzimmer ab Hfl. 75, – bis Hfl. 105, – p.P. Im 200 Meter-Radius Strand, Pier, Wellenbad, Kurhaus, Casino. 150 Betten, eigener Parkplatz, I. Klasse \*\*\*, Deutsche Hoteldirektion. Tel.: 0031-70-51 28 21. Spezielle Sportfischerarrangements. erectel

Das neue Carlton Beach Hotel --- in Scheveningen ist geöffnet! Angebot für Juli und August: Wochenende ab Hfl. 130, – p.P. 8 Tage ab Hfl. 398, – p.P. 
•Privatstrand •Restaurants •Bar •Terrasse •Hallenbad •Sauna •Tagungsräume. Auskunft und Reservierung: Carlton Beach Hotel, Gevers Deynootweg 201, Scheveningen. Tel. 0031 - 70 - 541414 / 63 99 96. Telex: 33687.

# SCHEVENINGEN SCHON AB HFL. 30,-

Direkt am Meer übernachten schon ab Hfl. 30,-p.P.Zimmer mit Frühstück in freundlichen Hotels/Pensionen. Fordern Sie Hotel/Pensionsliste und Veranstaltungsprogramm mit untenstehendem Gutschein an.



# GÜNSTIG-ARRANGEMENTS MIT VIELEN EXTRAS!

Zwei Übernachtungen ab DM 75. Sieben Übernachtungen ab DM 200. Fordern Sie per Gutschein gratis Farbprospekt an bei: VVV DEN HAAG/SCHEVENINGEN/KIJKDUIN,

Ich bestelle hiermit Ihr Gratis-Informationspaket Scheveningen/Den Haag/Kijkduin 1985. Name:

Anschrift: Wohnort:

An: VW Den Haag/Scheveningen/Kijkduin, Groot Hertoginnelaan 41, 2517 EC Den Haag, Holland. Tel. 0031-70-658910. Für obengenannte Angebote wenden Sie sich bitte direkt an die Unterkunft Ihrer Wahl.





# HOT DIK LKI2CHEM MIND

# 





Oristo für Kurzentschlossene in ruhiger, gesunder Höhenlage (700 m) empfiehlt Gasthof-Pension "ZUM OCHSEN", 7266 Zweranberg, Nähe Wildbad, Neubau, Z. teilw. mit Du./WC u. Balk., Aufenthaltsraum, Solarium, VP 42.- bis 46.- DM. Ebene Wanderwace VP 42.- bis 46.- DM. Ebene Wanderwege, herr D. Dürr, Koch, Tel. (8 79 55) 3 53, Hausprospekt.





Goldener Schwarzwald-Sommer Sport -- Erbolung -- Eur -- Wassiers -- Schwimmen Grüne Wiesen, bunte Blumenpracht, sprudeinde B

crie, endicee Tarnamvälder. Genlaßer Sie den Komrich-Nautse, die gepflegte Küche und die persönliche
Atmosphäre. Hallenbad 29", Sprudelbad 35", Meerwasserpoel 32", Solarium, Sæiria, Massageri, Fitnes,
Kreipplauren. Ein Haus zum Wohlfühlen! HP ab 69,DM. VP ab 75,- DM. Unser Farbprospekt informiert Sie.
Tel. 0 74 47 / 10 22
7928 Belensbronn-Schwarzamberg/Freudenstadt



Einführungs-Angebot

Neueräffnetes Hotel in harrlicher Lage. Alle Zimmer mit Sad/Dusche, WC, Balkon, Radio, Telefon, TV-Anschluß. Vielseitiges Freizeitangebot Woche Halbp./

DZ (Franz. Bett) pro Pers. ab DM 395,50

Reserverung, Schwarzwald Kulm Hotel, Postfach 1240 7506 Bad Herrenalb Teleton (07083) 742-0



Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzelge ine Telefon-Nummer nennen





hang-Wohnanlage mit Appartements und Hotelzimmern entstanden. Das Hotel bietet eine Halb-pension für DM 71.-ab 3 Tage pro Person an. Die Anlage verfügt über Farb-TVs. Hallenbad, Sauna, Solarium, Ladenzeile, Kinder-animation, eine beihilfefähige Bäderabteilung. Kegelbahn, Arzt im Hause. Jeden Sonntagabend fin-det ein Grillfest statt. Im Sommer werden Computer-Kurse und Ferien-Tanzkurse angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie über:

Todtmooser Hof, Auf dem Köpfle. D-7876 Todtmoos, Tel.: 07674/842-1



Urlaub beim Weltmeister Hans Brandner Weltklasse mit dem Rennrodel,

Spitzenklasse für die Gäste als Hotelier und Animateur. Das Hotel verfügt über Limmer u. Appartements aller Kategorien mit jedem Komfort. Hallenschwimmbad (16 x 8 m). Sauna, Solarium, Liegewiese. Stuben, Restaurant, Bar, Lift. **UF DM 31-75, HP DM 46-90.** 8243 Ramsau 2

Berchtesgadener Land

Tel. 08657/1201

# 5948 SCHMALLENBERG (Hochsauerland) Tel. (02972) 455-456 BALTRUM tei Wietjes und Ferie

direkt am Meer

alte Posthalterei

irmgard Bartsch, Petristr. 4, 3353 Bad Gandersheim/Harz, T. 053 82/43 50, Doppelri, m. Bad/Du/WC u. Bailma, Sonnenberr, sentr, sehr ruh, Lage, U/F ab DM 30,- (reichhalt. Frühstück). mmgen. Telefon: 0 49 39 -- 2 37 Hotel Richthoden Pension

3388 Bad Harzburg, Papenbergstraße 3, Telefon 0 53 22 / 23 77

Unser bestrenommiertes Haus, mitten im Kurzentrum, verbindet Tradition und Fortschrift. Gepflegte Atmosphäre und persönliche Betreuung zeichnen uns in hohem Maße aus. Komfortable Zimmer mit Dusche, Bad, WC u. Balkon. Ein Haus für den anspruchsvollen Gast.

Ein Kielnod in unserem Haus, unser Caté Rosé

Ein Kleinod in unserem Haus, unser Café Rosé Hotel, Restaurant, Teestube und Galerie i. ostfr. Fischer- u. Kunstlerdorf 2974 Greetsiel Hausprospekt, Fel. (049/26) 540 Witthus



*a*trium høtel nürnberg 7./8.+14./15.+21./22. raden. "Vom Adler

Obernachtung im First-class-Hotel, reichhaltiges Frühstücks-

buffet, frele Benutzung von Schwimmbad/Sauna und Transfer pre Person im Doppetzimmer DM 79,— Skzplatzk. DM 30,-Reservierungen: Münchener Straße 25 oder Tel. (0911) 49011/

> HOTEL WITTELSBACH, GARMISCH-PARTENKIRCHEN Ein Hotel für den anspruchsvollen Gast, 1. Kategorie, 100 Betten, Nähe Kurpark (200 m). Komfortable
> Zimmer, alle mit Privatbad oder dusche, die meisten in ruhlger, somiger Südlage mit Baikon und
> Ausblick auf Zugspitze und Wetterstein. Hallenhad
> (28-29 Grad), Satura, Tiefgarage. Ausgezeichnete
> Küche, Wechanswungesnests (7 Nächte) Hallpension pro Person: Doppel/Dusche DM 575, – Doppel/
> 30. – Verlangen Sie hitte unsern Einterlagen, Postfach

sion pro Person: Doppel/Dusche DM 575
Bad DM 645,-, Kinzel/Bad DM 730,-. Verlangen Sie blite unsere Unterlage
14 62, 8100 Garmisch-Partenkirchen, Tel. 0 88 21 / 5 30 96, Telex 5 9 668



Das sympathische Hotel mit der persönlichen Betreuung

Tennispietze, Tennispiete, Hallenbad, Saune, Sonnenbänke, Gertraud Gruber Kosmetik, med. Bäder, Knelpp, Schroth, Zelitherapie, beihille-

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken!



**Bad Füssing** bottle Pension hat ab sofor artimmer frei Dusche, WC, TV-hiß. Ganzjährig geöffnet, auch ingzeiturjauber gesignet. Über-ing mit Brilbstick DZ 21,- pro 1, EZ 23,- pro Pers. Kurpension lgebirge, Blamensix. 7, 8397 Bad pang-Egiting, Tel. 0 85 37–5 14

Jagerho Den Alignuer Souuner erleben: **Urlaub** im Jägerhof Jetzi interessante Urlan ppartements, benschmeckerker and contrains school Lago Jenne platz, Schwimmhad, Solarium -

Ob sonnig oder trüb, ber uns ist es ur-gemütlich im »Hubertus«, Neuhaus / Schliersee. Hotel gami, mit ellem Kom-) fort. Ganzjährig. Prosp.: (08026) 7 10 35



Holzköhlerei

in Braunlage

Heilbronn

des Gartenbaus.

Exidusive Atmosphäre, Seewa

(29°) u. Seewasser-Freibad ( therapeut. Abt. (alle Kassen), Schönh

Sauna, Sonnenbank, Fitne8cente

Halbpension pro Pers/Tag im DZ mit Bad/WC ab DM 106,-

VP 87,- bis 109,- DM

Pension Kurhotel Ascona

Amtshelde 4, 3118 Bad Sevens Telefon: (05821) 1085–89

STÖRMANN

MITTEN IM SCHMALLENBERGER SAUERLAND

HALLENBAD, WHIRLPOOL UND SAUNA SIND IM HAUSPARK INTEGRIERT.

Gästehaus

...SEIT 1769

\_Kalüte" geöffne

ints ab DM 145,-

Familie!

Bequem erreichbar mit Bahn, Bus, Pkw + Schiff - Über 1.500 Veranstaltungen -Vielseitige Gastronomie mit Weindorf - Information: Teleton 0.7131 / 5 12 83+56 22 83

KURHAUS HOTEL Seeschlößchen

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011

Ihr Kurhotel in Bad Bevensen

HOTEL POSEIDON ★★★★ BORKUM

Schwimmbad, Sauna, Solar,, Restaurant, Bar, Café

Reit-, Tannis- u. Kegelmöglichkeit, Tagungsräume. Telefon 049 22/811, Bismarckstr. 40. 2972 Borkum

Radio II. TV, gr. Frühstück FeWo, I. Bungelows bis 4 Pers. – Bitle Hausprüspekt anforden

nselurlaub Nordsee – **neueröffnet** '81

Sylts Pension Callesen garni, Kampener Weg 4 2283 Wenningstedt, Tel. 8 48 51 / 4 13 13

em Eriebnis für die

**24.Mai – 8.Sept.1985** 

...das Sommer-Festival

gen gute Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und eine Shopping in guten Fachgeschäften.

# **Erholsame Sommertage** mitten im Kurpark

Wir laden Sie ein in unser neue Oase der Ruhe und Erholung. Unser Sommer-Arrangement:

7 Tage pro Pers. im DZ EZ-Zuschlag pro Tag VP-Zuschlag pro Tag

Inkl. HP (Frühstücksbüffet, Begrüßungscockteil, Mittag- oder Abendessen, warm/kaltes Süffet oder Menüauswahl am Samstagabend).

# **Westerland/Sylt** Neveröffnung:

Reveronmeng:
Gåstehs/Café Mateiks, stilvoli renoviert u. gepfi. Aitbau in best
Kurwohnlage, 5 Min. z. Hauptstrand
u. z. Fugångerzone, alle Zimmer m Bad/WC, Tel. u. TV-Anschluß, Frühstücksbuffet v. 8,00–11,30 Ubr. Priv.-Parkpiatz. Eröffnungspreise
in 1985.

Tel. 9 46 51 / 2 40 81

Hibrerschein im Urlant schnell, sicher, preiswert (im We-serbergland), laufend 2wöchige Tageslehrgänge für alle Klassen Prospekt anfordern! Pahrschule TEMME, Markt 28 4956 Minden Tel. 65 71 / 2 92 28 + 0 57 66 / 12 16

7821 Feldberg

Tel. 0 76 78-3 11

CH-6390 Engelberg

Tel. 00 41-41-94 28 28

Schicken Sie mir kosti

Ihren 44-seitigen Fartikatalog

**HarkHotel** 

DM 770.-

DM 23,-

Bei diesem Preis macht es Spaß, mal ein oder zwei Wochen Ferien. mit allem Komfort zu machen (Zimmer mit Bad o. Dusche, Radio. Telefon, meistens Farb-TV, Balkon und Minibar). Frische Luft und Wanderwege ab Hoteltür. Und dazu die OORINT Freizeit-Einrich-tungen wie Hallenbad. Sauna, Sonnenbänke, vielfach Animation. 5 Tage, 4 Nächte Sommerspaß incl. Halbpension, 1 Willkommen

ab 301,- bis 405,-

Tel. 0 65 69-8 41

DORINT Hotel

Tel. 0 86 65-60 51

Tel. 05325-741

(Beiglen) Tel. 00 32 87<u>-</u>77 25 81

BAD SÖDEN Kurverwaltung 6232 Bad Soden a. Ts.

Edersee/Waldeck Hotel Beivedere Belvedere Appart

Kurkonzert, ärzti. Betreuung, Kuranwendungen.

Perk, kft. Zin , Kaminh

Landhaus Philipphof

Nahe St. Peter-Ording, idyllische Lagt im Perk, kft. Zimmer unterm Reet-dach, Kaminhalle, Bibliothek, Hallen-

mbad, Sauna, Solarium, prosp. Tel. 9 48 62 / 3 15

CHRONISCHE BRONCHITIS?

Sauna, Solarium, Whirl-pool, herrliche Waldrandlage mit Blick auf den Edersee. Komfort-Zim-mer, teilweise m. Balkon, DU/ WC. Hotel Ü/Frühstücksbuffet ab 18,- DM p. Pers/Tg. Komfort-Ferienapartm. (rollstuhlgeeig-net), ab 34,- DM (2 Pers/Tg.) 3544 Waldeck

Tel 0 56 23 / 53 90

Nordseeinsel-Langeoog Appartement-Hotel Deutsches Haus

Nutzen Sie umser Sonderangebot ab sofort bis Ende August. 1-3-ZL-Appartements, DU/WC, Tel., TV mögl., gr. Frühstücksbüfet, Teilp. u. Vollp. mögl. Ü/F 2 Pers. DM 110,- b. 130,-3 Pers. DM 140,- b. 160,-4 Pers. DM 160,- b. 190,-

Rufen Sie schnell an: Telefon 6 49 72 / 2 57

lame, Adress DORNT Holel 5483 Bad Neur Tel. 0 26 41-23 25 Tel. 0 29 81-20 3 Donint Postfach 641
4050 Mönchengladbach 2 Reservierungsbüro Tel. 0 2166-458 80 

Ringhotel

und WC, Garagen

zentral gelegen, mit ruhigen Zimmern

Nürnberg

DM 76,- his 80,-Zweibettzimm DM 114, - His T20. --Nürnberg 1985 – 150 Jahre Deutsche Eisenhahr

Kennen Sie schon unsere Champagner-Offerte? Gleißbühlstraße 15 · 8500 Nürnberg 1 · Telefon (19 11 - 20 92 51 · Telex 6 26 547

# 

Gasthol Pyrkerhähr A-5630 BAD HOFGASTEIN ideales fisms für einen beliebten und wiederholten Kuraufenthalt, gemitlich, rustim eingerichtet, in bester Lage an der Schloßahnhahn, 10 Min. z. Zentrum, Alpenthermalhal fir tenna versament i bester Lage an der Schlößalmhahm, 10 mm. z. Actual und i bester Lage an der Schlößalmhahm, 10 mm. z. Actual und r. m. Bad/WC sowie Appartements, familiär geführt, preinz r. m. Bad/WC sowie Appartements, familiär geführt, preinz r. M. Hir 50,- DM Sonderpausschalen, 3 Wochen DM 150stwiese. Große Somenterrasse und Liegewiese. Anfragen Tel. 0043 / 64 32 / 64 44, Telex 6 7 671.

Mittelberg, Kleinvalsertal Super-Sonderpreise für Ihre kurzhistigen Urlaubspläne, Berghof Alpinum m. Hallenb,

und Gästehaus Zweng, in ruhig-ster, freier Berglandschaft am Waldrand gelegen, bieten in fam. Atmosphäre Ferien nach Maß, U/F bzw. HP.

> Rufen Sie uns an. Telefon 4 83 29 / 51 93

Tirol In Alphach, auserwählt zum schäuster Dorf Österreichs, möchten wir Ihner in unserem Landhaus mit Bodlich-ge-mätlich eingerichteten Appartements ausgestattet mit Kachelofen und offe-nem Kenn sinen stellofen und offe-nem Kenn sinen stellofen und offe-

A-6236 Alphach 542 Tel.: 40 43 / 53 36 / 53 16

Zu jeder Anschrift



Kinderparadies



gehört die Postleitzahl IEBENSWERTER URLAUB NAH' DER STADT – AUF DEM LAND Umgebungsorte Bergheim : ● Grödig

der Stadt Salzburg

 Großgmain
 Haliwang Wals-Siezenheim Die gemütlichen Feriendörfer nahe der Festspielstadt Salzburg.

Das Pauschal-Sonderangebot in der Vor- und Nachsalson in Hotels, Gasthöfen, Pensionen und Information:

14 Tage Übernachtung/Frühstück ab DM 239, -14 Tage Halbpension Inkl. DM 50, - Benzingutscheine ab DM 616. -Umgebungsorte der Stadt Salzburg A-5081 Anif, Tel. 00 43/62 46/2365



EERIEM! ERENWO NLAND

 $M_{H_{QMCE}}$ 

R Sauglin

ENWOHNUNGEN

Mental u. Mental Aquantiv

tenteriond Sylv

Salzburger A

77 P. J. J.

مكذا عن الأمل



# HOTELS

priem – Das Hilton International potel Wien hat als erstes Hotel in preriech einen "Executive bor" eingerichtet. Die komfortblen 42 Gästezimmer und Sulten in der 15. Etage sind besonders auf die Bedürfnisse reisender Geschäftsleute zugeschnitzun und mit speziellen Annehmtigkeiten wie Haarfön, Bademantel, Kosmetikartikeln und zustzlichen Telefonanschlüssen ausgestattet. In der im Biederger-Stil eingerichteten "Executive Lounge" werden neben einem reichhaltigen Frühstück bachmittags-Kaffee mit Wiener Wehlspeisen, Drinks und Snacks instenlos serviert. Der Preis protecht für ein Einzelzimmer berügt etwa 370 Mark, für das reppelzimmer 500 Mark. (Austrit: Hilton Reservation Service,

Stagaper – Die französische melkette Meridien hat, wie melkette Meridien hat, wie melken in Honkong, jetzt auch in Sigapur ein zweites Hotel eingerichtet. Das neue Meridien haghafenhotel "Changi" liegt der Ostseite der Insel mit sick auf das Meer und ist nur 20 sich auf das Meer und ist nur 20 sich auf des Meer und ist nur 20 sich auf des Meer und ist nur 20 sich auf den Gestellen "Changi" int 280 Zimmer, zwei Restaumts, Bars, mehrere Konferenzsie und ein Business-Center. Nehen den üblichen Möglichkeiten, kann der Hotelgast hier auch Tennis, stuash und Golf spielen. (Ausmitt: Meridien Hotels, Friedenstaße 11, 6000 Frankfurt 1)

Weste &

L. Prince

HOTELS

Building.

nkfurt, Tel.: 069/25 01 02)

EL Lucia – Das Steigenberger (ariblue Hotel auf der Karibikinei: St. Lucia wird zur Zeit auf isochglanz gebracht. Im August sild das Cariblue mit einer küche und 24 von Grund uf renovierten Zimmern wiedersöffnen. Für die neue Saison wirde das im Preis inbegriffene inssersportangebot wie Winderfen, Wasserski, Sunfish-Segeln ind Schnorchein um kostenfreie ditterrichtsstunden im Segeln and Wasserskilaufen erweitert. (Auskunft: Steigenberger Touristik Service, Postfach 16440, 4000 Frankfurt)

Weiler im Allgäu – Sport- und Gesundheitsprogrammme bietet das neue Kur- und Tennishotel Tennis-Fans gibt es einen Wodenkurs ab 275 Mark, während eine vierzehntägige Kneippkursine Arzt- und Kurmittelkosten 19. 1044 Mark gebucht werden mann. (Auskunft: Hotel "Tannen-19.", Undenbergerstroße 33, 1999 Weiler im Allgäu)

Für 40 Milliarden Mark Ferien im Ausland

# Die Deutschen reisen wie in den besten Zeiten

RW. Bonn
Die Tourismusbranche erwartet zu
Beginn der diesjährigen Reisewelle
einen neuen Höchststand: Rund 33
Millionen Bundesbürger über 14 Jahre werden 1985 mindestens eine einwöchige Urlaubsreise unternehmen.
Mehr als 60 Prozent fahren ins Ausland, wobei die europäischen Nachbarn Österreich, Italien, Spanien, die
Schweiz, Frankreich und die Niederlande wie bisher an der Spitze stehen
dürften. So fließen denn auch in diese
sechs Länder zwei Drittel aller deutschen Urlaubsausgaben im Ausland.
Deutsche Touristen zeit Jehren ne-

Deutsche Touristen, seit Jahren neben den Bürgern der USA die "Weltmeister" im Reisen, werden nach Schätzungen der großen Reiseveranstalter im laufenden Jahr wieder mehr als 40 Milliarden Mark ins Ausland tragen. Das ist fast ebensoviel, wie die Bundesrepublik Deutschland im letzten Jahr für Käufe in der Dritten Welt (ohne Erdöl) ansgab.

Das Tourismus-Komitee der OECD hat jetzt die Ergebnisse des Fremdenverkehrsjahres 1984 und zugleich eine Vorschau für die Entwicklung in diesem Jahr veröffentlicht. Die OECD kommt in ihrer Studie zu dem Ergebnis, daß die Urlaubsreise innerhalb der Gemeinschaft längst zu einem festen Posten des jährlichen Ausgabenrahmens der Bevölkerung geworden ist.

Im OECD-Raum, der sich - das assoziierte Jugoslawien miteingeschlossen – über 25 Länder auf vier Kontinenten erstreckt, waren 1984 eindeutig mehr Touristen auf grenzüberschreitenden Reisen unterwegs als in der Vorjahresperiode. Gemessen an den Grenzübertritten erhöhte sich der internationale Auslandstourismus um beinahe zwei Prozent; um fast fünf Prozent nahmen die Übernachtungen von Ausländern zu. Die stärksten Zunahmen verzeichneten 1984 Jugoslawien (plus 18,5 Prozent), Griechenland (plus 17,5 Prozent), Portugal, die Türkei, die Bundesrepublik Deutschland und Spanien mit je zehn Prozent.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA sind weltweit die wichtigsten Gäste-Herkunftsländer. Reiselustiger als in der Vorjahresperiode zeigten sich 1984 die Deutschen. Häufigeres Reisen hatte jedoch nicht zunehmende Übernach-

RW. Bonn tungen zur Folge, denn die wirtrwaitet zu schaftlichen Schwierigkeiten schlugen sich in kürzerer Reisedauer nieder. Traditionelle deutsche Reiseländer wie Danemark, Österreich und
die Schweiz mußten aus diesem
Grund sogar deutliche Rückgänge

Klar zugenommen hat im vergangenen Jahr der Gästestrom aus Frankreich, von dem sämtliche OECD-Länder profitieren können. Der Aufschwung ist als Kompensation auf die im Jahre 1983 infolge der verhängten Devisenbeschränkungen erlittenen Einbußen zu sehen. Bei den Reisenden aus Großbritannien standen im vergangenen Jahr besonders die Mittelmeerländer in hoher Gunst.

Erheblich mehr Touristen waren wiederum aus den USA unterwegs. Der hohe Dollarkuns und das freundliche Wirtschaftsklima in den Vereinigten Staaten schlugen in allen OECD-Reiseländern positiv zu Buche.

Entsprechend der Tendenz bei den Grenzübertritten und Übernachtungen verlief auch die Entwicklung der Einnahmen aus dem grenzüberschreitenden Fremdenverkehr. Die ersten provisorischen Erhebungen in den OECD-Ländern weisen auf einen fünfprozentigen Zuwachs der realen inflations- und wechselkursbereinigten Einnahmen hin.

Das Aufleben des Tourismus in den OECD-Ländern im vergangenen Jahr dürfte die allgemeine Wirtschaftslage widerspiegeln. Da in der OECD auch für 1985 insgesamt mit einem Zuwachs des realen Bruttosozialproduktes gerechnet wird, ergibt sich von dieser Seite eine günstige Ausgangslage.

Andere volkswirtschaftliche Grö-

Ben stehen ebenfalls unter positiven Vorzeichen: In den wichtigsten Gäste-Herkumftsländern wird mit einem Zuwachs des realen verfügbaren Haushaltseinkommens gerechnet. Auch dürfte das Handelsvolumen innerhalb der OECD rascher wachsen, als dies weltweit prognostiziert wird. Ungleiche Zuwachsraten dürften sich wiederum bei den einzelnen Reisezielländern ergeben. Dafür spricht insbesondere der Nachholbedarf der Nordamerikaner nach Europareisen.

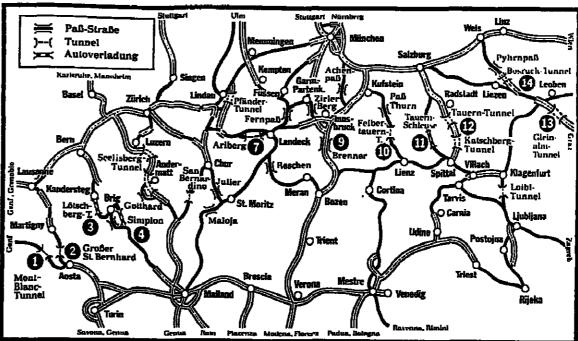

Teure Alpenpässe

Von den 14 wichtigsten Alpenpässen sind lediglich drei kostenlos zu überqueren: Gotthard und San Bernardino in der Schweiz und Reschen zwischen Österreich und Italien. Auf den übrigen elf der bequemen und zeitsparenden Übergänge wird der Urlauber kräftig zur Kasse gebeten: 1. Mont Blanc 30 DM, 2. Großer St. Bemhard 28 DM, 3. Lötschberg (Autoverla-

dung) 34 DM, 4. Simplon (Autoverladung) 49 DM, 5. Gotthard kostenlos, 6. San Bernardino kostenlos, 7. Arlberg 20 DM, 8. Reschen kostenlos, 9. Innsbruck-Brenner 18 DM, Brenner-Bozen 7 bis 11 DM, 10. Felbertauem 26 DM, 11. Tauernschleuse 23 DM, 12. Tauern-Autobahn 26 DM, 13. Gleinalm 18 DM, 14. Bosruck 8,50 DM (Mautgebühren für einfache Fahrt im Mittelkassewagen). Teilweise preiswerter werden die Paßfahrten mit 20-Punkte-Karten des ADAC.

# Oft Ärger bei den "Dreharbeiten"

Videofilmen wird immer beliebter, denn so manch ein Hobbyfilmer will seine optischen und akustischen Eindrücke von den "schönsten Wochen des Jahres" zu Hause noch einmal in aller Ruhe Revue passieren lassen. So packt der Amateurfilmer die teuren Gerätschaften zu den Koffern, versorgt sich mit Kassetten – und freut sich auf die Fülle neuer Bilder.

Doch vor den Spaß haben Fluggesellschaften, Grenzer und "Kulturhüter" Hürden gestellt. Viele Sicherheitsbeamte am Flughafen lehnen den Transport der Video-Kamera als Handgepäck ab: Sie muß in den Frachtraum, wo sie beschädigt werden kann. Nicht in jedem Fall ist die Ausrüstung als Reisegepäck mitversichert; und wenn doch, dann werden höchstens 50 Prozent der Versicherungssumme erstattet. Es empfiehlt sich darum, eine spezielle Versicherung für Videogeräte abzuschließen. Der Deutsche Transportversicherungsverband in Hamburg (Tel. 040/36 24 26) gibt Auskunft darüber, welche Gesellschaften dafür in Frage kommen könnten.

Landesgrenzen lassen sich nicht

ohne weiteres mit dem wertvollen Stück passieren: Die Einfuhrbestimmungen sind unterschiedlich, mitunter willkürlich. Manchmal reicht die Deklaration nicht aus, dann müssen Videofilmer eine Bargeld-Kaution an der Grenze hinterlegen.

Wie verschieden die Bestimmungen festgelegt sind, soll an einigen Beispielen belegt werden. So verlangen ägyptische Grenzer eine Bargeld-Kaution oder die Bankbürgschaft einer deutschen Bank. Für Belgien ist eine Zoll-Deklaration erforderlich, die Rechnung und gegebenenfalls eine Kaution. Keine Probleme gibt es in den Niederlanden, doch Griechenlands Grenzer wollen die Einfuhr im Paß eingetragen haben und die Rechnung sehen; Kaution wird dort nur in Ausnahmefällen erhoben.

In das Safari-Paradies Kenia kommt man mit Video-Kamera nur bei Vorlage der Rechnung und eventuell einer Bargeld-Kaution. Für die Türkei gilt, daß die Kinfuhr im Paß eingetragen und die Kamera bei der Ausreise wieder vorgezeigt werden muß. Einen Vermerk in der Landungskarte wollen Grenzbeamte der Vereinigten Staaten und Großbritanniens sehen. Auskunft über die Einfuhrbeschränkungen erteilen die Botschaften und die Fremdenverkehrsämter der jeweiligen Länder.

Teure Überraschungen kann es geben, wenn der Amateur-Kameramann sein Objektiv auf Sehenswürdigkeiten richtet. Wie ein Profi wird er mit 200 Pfund "Drehgenehmigung" in Ägypten zur Kasse gebeten, wenn er die Tempel von Abu Simbel aufnehmen will. Das Filmen in Museen ist meistens verboten oder kostet zusätzlich zur Eintrittskarte.

hotelzimmereigenen Fernseher kann an unterschiedlichen Farbfernsehnormen scheitern. Andere Steckdosen verhindern das Aufladen der Akkus. Schließlich können Besitzer von VHS-C-Kamerarekordern oder einem Video-2000-porti Nachschubsorgen für ihre Kassetten bekommen; VHS-und Beta-Besitzer dagegen erhalten fast in jedem Land passendes Bandmaterial.

# BÜCHER

Island besitzt noch heute den Reiz der Unerschlossenheit und geheimnisvoller Fremdartigkeit. Seine Naturwunder unterscheiden es von den anderen skandinavischen Ländern. Werner Schutzbachs Reisebuch Island - Fenerinsel am Polarkreis (Ferd. Dümmler's Verlag. Postfach 1480, 5300 Bonn 1; 86 Mark) ermöglicht dem Island-Urlauber eine umfangreiche und intensive Urlaubsvorbereitung. Das Buch informiert über Land und Leute, Geschichte, Klima und beschreibt die wirtschaftlichen Grundlagen der zweitgrößten Insel Europas.

Knapp zwei Jahre lang war die Bremerin Doris Knop allein in der Volksrepublik China unterwegs, Ohne Unterstützung einer Gruppe und ohne touristische Arrangements wollte sie das "Reich der Mitte" auf eigene Faust entdecken. Ihre Erfahrungen und Eindrücke hat sie aufgeschrieben in dem Reiseführer Reisen in China (Doris Knop-Verlag. Osterholzer Dorfstraße 45, 2800 Bremen 44: 39.80 Mark). Auf mehr als 500 Seiten stellt die Autorin 150 Reiseziele vor, gibt zahlreiche Informationen über Impf- und Visavorschriften, Klima, Bus- und Zugverbindungen sowie Tips zur Reisevorbereitung. Auch die Stadtpläne, Umgebungskarten und ein kleines Sprachlexikon erleichtern es dem Individualreisenden, sich in China besser zurechtzufinden.

Der in diesem Monat erschiene Merian Norwegens Fjordland (Hoffmann und Campe Verlag, Harvesterhuder Weg 45, 2000 Hamburg 13; 12,80 Mark) beschreibt die Entwicklung des skandinavischen Staates, der von einer bescheidenen, unverbauten Naturlandschaft dank der Ölfunde zu einem der reichsten Länder der Erde wurde. Die Themen des Heftes sind breit gefächert: In Städte- und Landschaftsporträts ist unter anderem die Rede von der bäuerlichen Vergangenheit Norwegens, der Bedeutung seiner fischreichen Gewässer, der Hansezeit und von seinem "gro-Ben Sohn", dem Komponisten Edvard Grieg. Vor allem illustriert Merian mit eindrucksvollen Fotografien von Klaus Bossemeyer ein Reiseland von unverwechselbarem Reiz und starken Kontrasten.

# ABANO TERME (Italien)

CURA-WERBUNG BIETET IHRE KUREN im Hotel Grand Torino und Ermitage an:

BLAUE WOCHER ABFAHRISTERMINE (BUS-REISEN INBEGRIFFEN)
16.2. - 2.3. - 8.6. - 22.6. - 6.7. - 20.7.
28. - 17.8. - 25.10. - 9.11.
16.3. - 13.4. - 25.5. - 12.10.
20.3. - 27.4. - 11.5. - 31.8. - 14.9. - 28.9.

HRE ERHOLLING UND NACHKUR

IHRE ERHOLUNG UND NACHKUR
IM HOTEL DOLOMITI, PAGANELLA (TRENTO)

Abane Terme - Via Montecrtona, 74 Ruf (003949) 667164 Telex 430240 Torerm München Cura-Werbung - Amulfstr. 4-6 Ruf (069) 594892-591616 - Telex 529589 Cura-D Kdin Cura-Werbung - Burgmauer 4 (am Dom) Ruf (0221) 246414 - Telex 8883357 Cura D Frankfurt (Reseveratelbung) R.H.K. - 5000 Frankfurt 70 - Ruf (069) 581074 - Telex 41899 Henki D

Das neue GOLF HOTEL in 48816 MILANO MARITTIMA 1, ein anspruchsvolles it. Hotel, mit dem Komfort der ganz großen u. d. Behagischkeit u. Exklusivität der kleinen, nivesuwoße Unterhaltung, priv. Strand, bezaubernde ruh. Lage a. Meer. Södliroler Mitarbelterinnen. Sicher abgeschl. Parkpi. Intern. Butterkiche. VP-RP v. DM 54.- bis DM 59... Tel. Schlitt, 6039/544/59 59 58.

Suchen Sie ein Erholungsgebiet,
wo Sie mit der Natur + der Sonne euf »DU + DU- stehen und darüber hinsus die
vielen Bequernlichkeiten eines Spitzenhotels genießen können, so rufen Sie am
besten Südtirols ozonreichstas Waldgebiet ÖBEREGGEN (Karenseezone) an
Tel. 0039/471/61 57 97

besten Studitrols ozonfelichstas Waldgebiat OBEHE-GUEN (Karerseezone) at Tel. 0039/471/81 57 97

Viele Extras, die bei uns im HP-Preis inbegriffen sind, allein 22 Zusatzleistungen wie: Garage, Sauna, Massage, Tennis, Kegein, Schwimmen, Fischen, Reiten Dolomiterrundfahrten, Besuch v. Meran mit Weinverkostung im Schloß Rametz Bergwanderungen mit Bergführer Toni, Frühstücksbufett, Menuwalt, bunte Hausveranstaltungen; komfortable Südbalkonzimmer und exklusive Wohnstudios.

veränstaltungen; komfortable Südbatkonzimmer und exklusive Wohnstudios. Ein Tip: Lemen Sie unsere Erhölungsoese kennen– nur eine 1,2 Autostunde von Bozen – tordem Sie bitte das umfangreiche Prospektmaterial der Hotelanlage, mit Wanderkarte, an.

# \*\*\*\* SDORTDOTEL OBEREGGEN

HOTEL

1-38039 VIGO DI FASSA 1, Dolomiten/Súdtirol
Tel. 003462 / 64211, FS 400180
Des ladinische 4-Sterne Hotel mit Tradition
bietet stimmungsvolle Sommer-Urlaubstage in
bietet stimmungsvolle Sommer

Kurzurlauber Urlaubsfreuden



Welnstraße – Südtirol
Ein überstascher Ansitz, seit 400
Jahren im Familienbetrieb. Angrenzend von Weln- u. Obstgärten. Behaglichkeit und Komfort, Dependance: Balkonzi. m. DufWC; gr. schattiger Liegegarten. Unsere Preise: HP DM 44.492. OF mögl. Ebene Spazier- und Wanderwege durch die Wein- u. Obstjandschaft z. d. Montiggier Waldseen u. Kaltarer See, wo Sie unbeachwerte Badefreuden erleben können. Gepflegte gr. Tennisaniage (8 Sandplätze) wenige PKW-Minuten ersternt.

nige PKW-Minuten entiernt. Fam. Tschöfi Tel. 00 39 / 4 71 / 5 24 45

# Glätscherl, ab Juli neue Seilbahn litte Sept. WERBEWOCHEN. lichbang Karerpas. HOTEL AGURNER 4-39012 Meran/Südtkrol Gaighanstraße 13, Tel. 00 39/4 73/3 72 14 Das Kornischtels in Marans achforster Sornenlage, Ruhlg, mit herflichen Panoruma, geh. Prelactivelgeschade stad Liegewinsen, Sonnanterriasse, Sanzia, 7-Tennis, Vorzüglicher Rüche.

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Myllisches Kleinhotel, in das

man gene zwickkelnt
liegt nur 4 km entfernt von

Ascona und Locarno
Große, moderne Zimmer, alle mit
Bad/WC, Südseite mit eigenem
Gartensitzplatz. Halbpension im
DZ/Nord ab sir 56,- Wochenpauschale. Genügend Parkplätze. Ruhe
u. Gemüllichkeit im Hotel Barbate,
CH 6652 Tegna, Tel 0041 93 81 143 93.
Ausk. u. Prospekte durch Pam. M.
Steffen.

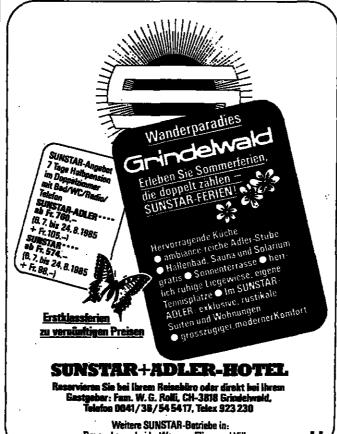

SAVOY

SAVOY

SAVOY

BHR SPORTHOTEL

Fir aktive Sommer— Winterferien.

Ab Fr. 65.— Halbpension

Tornistrate und Ausserptürer, Squestitation, Kegelbehem, Haßsebad, etc.

Gratte-Kindergarten

SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA

doe L. Gehrer, Dir.,
Tel. 004191-31 0211
Telex 74 235

Mischen Sie
erheisame, günstige Ferien
in Unterbach (Wallis)
in Zerzum des Oberwolls, out einem Platece
nit mildem Klime und herricher Ronduichs. Sich
in dier Ruhe und herricher Ronduichs. Sich
in meusen Weinhotzel und wührschofter Kliche und
vorteilhoften Preisen.
Heuptseis. Mehamacis.

Zemenfrühet. fr. 30,-34,- fr. 30,Heitspassion F. 44,-49, Fr. 30,Heitspassion F. 44,-49, Fr. 30,Ale Zimmer mit Dueche/WC, Legebodton, Redit
- Tel. - Große Somenterrose - Bysener Portpietz - Urige Weitser Styles - Buestlocker Spales
Hotel-Restaurant UNITERBÄCH

USALLISETHOF

Peter Zenhäusern, Klichenchef
CH 3941 Unterhäch
Tel. 09 41/28/44 28 28

Davos, Lenzerheide, Wengen, Films und Villars | Für alle die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene Albergo Garni Elena Ki ruhiges Hotel garni im Bunga-lowstil, nahe Ascona, eröffn. Juli 82. Mod. Zi. mit Bad/WC, teilw. Loggia zum Garten, Liegewiese u. geh. Schwimmbad, Frühstücksbüfett. Tel. 8041/93/356326 - 354714. KULM HOTEL ST. MORITZ Sommer-Ferienfreuden im Engadin! Wandem, Sport und Erholung -dazu ein Hotel, das auch anspruchsvollste Wünsche erfüllt.... Sanna/Massage/Solarium. Teonisplätzen mit Trainer. nderspielzinuner und wiese. erlangen Sie unser Spezialangebot für Allegra-Spo Kulen Hotel, CH-7500 St. Mortiz Teleion 0041-8221151, Telex 74472



# Holen Sie sich den neuen Neckermann Seereisenprospekt 85/86!

Sie erhalten den neuen Prospekt jetzt in allen NUR TOURISTIC-REISEBÜROS, KARSTADT-Reisebüros, bei NECKERMANN KatalogWelt + Reisen sowie bei über 1.000 NUR TOURISTIC-PARTNERN mit dem Zeichen von Neckermann Reisen.



# RUMANIEN De Preisent les la la Preude machen les land die Preude machen

### Schwarzmeerküste

Die beliebten Badeorte MAMAIA, EFORIE, NEP-TUN und JUPITER bieten Familienurlaub. Breite Strände, komfortable Hotels. Spielplätze, Kinderbetreuung, viel Spaß, Sport und Unterhaltung - sowie zahlreiche Ausflugspro-gramme im In- und Ausland Besonders großzügig sind unsere Kinder-Ermä-

Rigungen. 2 Wochen VP incl. Flug ab DM 499,-

### Karpaten

Ruhe und Erholung in unberührter Natur. Wandern, Reiten, Ausflüge, Bergtouren umfangreiche Kultur- und Folkloreangebote u.v.m. In den berühmten Luftkurorten SINAIA, PREDEAL und POIANA BRASOV finden Sie moderne Hotels mit erlesenem Service und viel Verständnis für Kinder. 2 Wochen VP incl. Flug ab

DM 644.-

### Kuren Auto-Reisen

Kur-Urlaub in namhaften Heilbädern wie BAD HER-CULANE, FELIX, TUS-NAD, SOVATA, CALIMA-NESTL SLANIC in den Karpaten und EFORIE, NEP-TUN, MANGALIA an der Schwarzmeerküste. Geboten werden international anerkannte Naturheilverfahren gegen Rheuma, Herz- und Gefäßkrankheiten, Frauen-leiden Hautleiden, Erkrankungen des Verdauungstraktes – sowie ein vielseitiges

Im eigenen Auto oder mit dem

Mietwagen, auf eigene Faust oder mit Vorreservierungen Angeboten werden z.B.: ● Fly & Drive 1 Wo. Schwarzmeerküste, 1 Wo. Rundreise im Mietwagen. • Hotel- u. Campinggutscheine, großzügige Kinderermäßi-gung, Bons für 5 I Super oder

iesel, ab DM **29,~** pro Tag.

Weitere Informationen über Rumänien erhalten Sie in Ihrem Relsebüro oder direkt von uns.

Neue Mainzer Str. 1 · 6000 Frankfurt/M. Tel. 069/23 69 41-3 usstr. 16 4000 Düsseldorf Tel. 0211/37 10 47-8

□ Schwarzmeerküste

u.Kurab DM 1239,-

□Kuren

# der RUMANIEN-SPEZIALIST für Ihre Buchung mit individ. Arrangement

# Studiosus = Studienreisen 👺

Spanien und Portugal entdecken . . . Alle Reisen mit Halbpension, guten Hotels. Anerkannt gute Reiseleit

Holen Sie sich den 250-Seiten-Katelog mit 1400 Studienreisentermine Beratung und Buchung in jedem gulen Reisebüro oder bei

Studiosus Studienreisen Postfach 202204, 8000 München 2, Telefon 089/523000

# ...1000 Reisen...1000 ideen...

· · · · · · Paco-Spezial-Angebot · · · · · · · Exklusive Sonderreise Bali - Urlaub und Tauchen

Anmeldungen:

11 Tauchgange plus Besichtigung auf Bali

Hastedter Heerstr. 54, 2800 Bremen 1 Tel. 04 21 / 44 41 46 · Telex 2 45 984 •••••••••••••••••••••••••••••

AUSTRALIEN

**NEUSEELAND** 

der Spezialist für ABENTEUER-REISEN und OUTDOOR-Ausrustungen präsen-

Einfach Prospekt anfordern!! Bei Atlantis-Expeditionen Bet Atlantis-Expeditionen dustriestr, 36c, 7521 Hambrücker Tel. 0 72 55 / 47 94, 10–18 Uhr

SÜDLICHES AFRIKA Die schönsten Rundreisen Postfach 11 01 22 6000 Frankfurt 1 Tel. 069/230163

Fing Safaris. Rundreisen, Camp-mobile, Tauchen, Jagen, Insch-Ur-laub. Hotels, gaastige Finge und Stopower. Informationsreisen für Investoren und Geschäftseinwan-AUSTRALIEN REISEN LESSENICH Bergenühlenweg 7, 4352 Herten 6 Telefon 02 09 / 35 79 85 Preiswerte Flüge in alle Welt

TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3 K.-Adenguer-Pl. 15, 0228/461663 Zu jeder Anschrift gehört die Postieitzahl

# für Ihren Kreuzfahrt-Urlaub '85:

Hellas Orient Topristik GmbH.

PREISKNÜLLER für Kurzentschl.

MALLORICA: Askop 21. Juli Robal Luz Spt, C. Rob., 3 Steme, 2 Wo/FP 1296,-Holel Visioner Pode Calom, 2 Wo/FP 996,-

KOZICA)

UNIFLUG GIEŞSEN

REISEVERMITTLUNG

Urlaub

»First-Class«

in den

MARITIM

Hotels

Teneriffa

Genießen Sie die MARTHM Urlaubs-welt direkt am Meer auf der Insel d

ab/bis Düsseldorf 1329; (Charter) ab DM 1329;

Malta

Die Romantik des Seimun Palastes, maximi-Komfort und alle Sportmög-

(Charter) i W. Ú/ř 1079;

**Mauritius** 

rieben Sie ihren Cluburlaub auf de Frauminsel – direkt am schönsten Sandstrand. Sport, u.a. Surfen, gratis

Sparreise 20 Tage In den Ferien z. B. ab/bis 3672; Frankfurt ab DM

MARITIM Hotel-Reisedienst

Tel. (0211) 350678

ab Hamburg + DM 80,-

Flugreisen zu Tiefstprei: Tel. 0 64 03 / 7 29 37

TESSEY

**≝Royal Cruise Line** 

mit entscheidenden Informationen

**Spezialist** 

Klass. Rundreise, 15 Tage ab DM 2445,-

Nil-Kreuzfahrten (MS Shera-ton), 11 Tage ab DM 3300,-Neu im Programm: SINAI nilrrisen sangak kg Steinstr. 19a, 2000 Hamburg 1 Tel. 9 40 / 33 81 10 n. 33 53 80 Kaiserstr. 121, 7500 Karlsruhe

Tel. 67 21 / 69 44 44

7

# HIN und ZURÜCK AB BRUAMS HIN und ZUHUUM AB 2000,Asunción 2050,- Montevideo 1800,Bogotá 1530,- Quito 1770,Buen Aires 1900,- Recife 1660,Caracas 1430,- Recife 1795,La Paz 2655,- Santa Cruz 2050,Lima 1730,- Santiago Ch. 2050,Mexico City 1670,- São Paulo 1795,-

Achtung: Schneiden Sie diese

Anzeige aus und bringen Sie sie bei

Geschäfte mit. Wir

einem wertvollen

lherraschen Sie mit

Ihrem Besuch in

einem unserer

# Nuruosmaniye Cad. 54 Cağaloğlu ISTANBUL-TURKEY 25 5 20 80 81

Echte, handgeknüpfte türkische Seidenund Wollteppiche

• 18 Ausstellungsräume. Fachkundige Beratung. ● Über 20.000 ausgewählte Exemplare (u. a. Hereke-Seide, ca. 1 Mio. Knoten/qm).

 Jährlich über 14.000 Teppichsendungen durch das Auslieferungslager München. Lieferung frei Haus!

● BAZAAR 54: Eine Adresse, die zu Ihren Reiseunterlagen • Weitere Geschäfte an der Mittelmeerküste in:

Aspendos, Antalya · Kusadasi · Izmir · Marmaris · Bodrum

BAZAAR 54: Hier kauft die Welt Qualitätsteppiche.

Mehr als 88.000 Besucher 1984.

# 

HERZ - KREISLAUF MANAGERRIAMCHET NERVEN Rhoung, Bundschelbenleiden, mod. Auffrischbekondlung – u. a. Thywn (THX), Prof. Astan, Organ-Extr. – sowie alle inn. Kramidieiten. Absolute Ruhe , Prof. Astan, Organicku, - volument of einger. Sanatorism des Teutober-em herri, gelegenen u. sehr komfort, einger. Sanatorism des Teutober-faldes. Internist und Badecazt im Hause, Swochige Pauschalkur (Arzt. r., Vollpensien) ab DM 2287.-, Haus II ab DM 2100, (beihlifefähig). prosp. des lestituts für moderne Therapie, 4938 Detniold/filldcleson, Underweg 4-6, Hollesschwinsubad (28°C), Tel. 0 52 31 / 8 80 04

# ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf ● Entwöhnung von Aerosol-Millbrauch ● Einsparung von Cortison-Präparaten

Prospekt aufordern: 6350 Bad Nauheim, Tel.: 06032/81716



Herz, Kreislauf, Hochdruck, Lenderben, Stoffwechsel, Rheuma, Bandscheiben, Gertartne, Ausogenes Training, Diår, Pauschalkuren, Badeabtefung, Prymonter Moor, Hallenschwimmbad 28-30°, Sauna, Alle Zimmer Bad, Dusche/WC, 12°, — Appartement — Schöcheitsfarm in der Dependermentik Gertrad Graber. **und Fasten** Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber, Nähere ausführi. Informationen durch unseren Prospekt!

# Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn. Krankelten im Hause. Hetz und Krets-lass, Laber. Rheuma, Disb Garinten Barkeltingstiffe Lift. Alle Zi. m. Bad oder Du. WC. Amtstalefon. Beihillefähig.



雪 0 52 81 / 40 81 3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 ·

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

35 Jahre Erfahrung – - 500.000 Injektionen -

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe die optimalen Spendertiere original nach Prof. Nichans

Ein natürliches Behandlungsverfahren u. a. bei:

● Herz- und Kreislaufstörungen Chronischer Bronchitis und Asthma

Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit)

 Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule ●Funktionsstörungen im Nieren- und Blasen-System Potenzstörungen

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie Sanatorium Block

Brouneckstr. 53, 8172 Lenggries Telefon 080 42/2011, PS 5-26 231

# Chronische, allergische und entzündliche Erkrankungen der Afmungsorgane; Herz- und Kreislaufstörungen.

Rheuma, Orthopädie Entzündliche und degenerative Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen; Operationen-Nachsorge.

Klinik für § 184 a RVO – Heilmaßnahmen. Behilfefähig. ärztliche Behandlung. Kurmittel im Haus. Alle Diätkostformen

Park-Klinik Benner 7737 Bad Dürnhem · Gartenstraße 13 · Telefon 0 77 26 / 6 59 00 - Südschwarzwald · Höchstgelegenes Solbad Europas, 700 m --



atspannen – erholen – sich wohlfühlen herapie nach Prof. Dr. Niebans DM 1.305, Wir bieten: Zeiltherapie nach Prof. Dr. Niebans DM 1.305.—, Wiedemann-Kur ab DM 1.435.—, Kur nach Prof. Ana Aslan DM 480.—, Schönheitsprogramm für 2 od. 5 Tage ab DM 153.—. Das Parkhotel (Kat. It: 90 Betten, in ruhiger und schöner Lage am See, großer Garten mit Liegewiese, eigener Badesteg, elegante Aufenthaltsräume, Solarium, Tischtennis, Fahrradverleih, Gastgarten, Bis 22. September 1985 geöffnet.

Pro Person und Woche mit Frühstücksbuffet ab DM 447.—. Parkhotel am See, Tel. 0043/7612/4230 oder 2060

A-4810 Gmunden, Salzkarnmergut, Österreich

# Psychosomatische Privatklinik Psychotherapie-Hypnosen

gen, Entziehungen, Individual- oder ehandlung (Kassen), 25 Patienten | 2852 Bederkesa 9 Telefon 0 47 45/292

Schnittfreie Operationsmethode von

### KRAMPFADERN Die in Bad Honnef entwickelte Operationsmethode der

percutanen Exhairese hinterläßt keine Spuren. Mehr als 12.000 erfolgreich operierte Patienten. Kuzzer Kirrikaufertheit (drei bis fürd Tage).

Vorteile der Kramptederentiernung durch percutane Exhainse: e Lange und oft problematische Heitung der Schniswunden am Bein ertällt.

Bei geeignsten Fäßen soger Möglichker einer ambelanten Endernung auch in ördicher Betäubung.

Primaje der Methode: Die Kramptedern werden mittels eines speziellen Instrumentartung durch etwe 1 bis 2 nun große Bregiche entderd. Weiters Einzelbeiten erhalten Sie im informetonstore der Phönis-Künik, 5340 Bed Honnef Am Spitzenbach 16, Tel. 0 22 24/25 29 von 9.00 bis 13.00 Uhr:

PHONIX-KLINIK Production (from the majoritation and the solem (of 18). Ohr

### ZELLTHERAPIE N. PROF. NIEHANS ZENTRUM FÜR AMBULANTE ZELLTHERAPIE UND THYMUSBEHANDLUNG 2427 Molente, Bakinholistr. 37, Tel. 0.45-25 / 59-99, Info-Tonboad 3 Min. 0.45-23 / 59-88 REDUZIERTE PREISE



Chelat-Therapie baut Kalk und Cholesterin ab auch bei Folgeerkrankungen. Außerdem: Frischzellen schockgefrostet, Super-Sauerstoff-, Thymus-Therapie

Kurzentrum Oberland · Postf. 3530 · 8182 Bad Wiessee · Tal. 08022/82802

### Frischzellen inkl. Thymus

Regenerationskuren

Austundiones informationsmateria:

auf Anfrage.

Postkarte oder

telefonischer Aaruf genügt

PRIVAT-KLINIK Dr. Gali

frisch im eigenen Labor zubereitet

 tierärztlich überwachte Bergschafherde
 arztliche Leitung mit 10-jahnger Frischzeilenerfahrung

Biologisch-natürtliche Behandlung bei vielen Organschäden und Verschleißerscheinungen Information auf Anfrage – oder rufen Sie uns einfach an.

FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH 8183 Rottach-Egern/Obb. Kißlingerstraße 24-26 (Hotel Bachmair/See) Tel. (0 80 22) 2 40 33 Frischzellen

Thymuskuren cie seelisch fmehrschritt-Therap Ozon-Therapie, Akupunktur, auch ambulante Behandlunger Arztlich gelettet. Tel. 04154-62 11 Selt 20 Jahren 2077 Großensee Kurheim Großensee Frischzellen

# att körperlich

# am Tegernsee

ordeschellbad Cincheven und in Stade lech-biologische Regeneration Trymus-Kur und weitere natür-liche Heilkuren Therapauten mit 10jähr. Zellühärapieerfahrung

Revital GmbH 2160 Stade, Tel. 04141/45456 2190 Cushaven, Tel. 94721/45309 im Deichghd-Kur-Hotal

# Urlaub v. Regeneration

v. 28. 12. 85 bis 4. 1. 86. Wir bieten eine Woche Urlaub am Mittelmeer, verbunden mit Regenerationsbehandlung durch Zelliherrapie nach Prof. Niehans und Thymus-Therapie. Die Durchführung der Behandlungen und Betreiung während des Aufenthaltes erfolgt durch einen erfahrenen deutschen Arzt. Für weitere Auskünfte und Informationsmaterial über Zelltherapie bitte wenden an

Orient Tours, vertreten durch Buchbandlung Lanz Dulmanstraße 20 5060 Bergisch Gladbach 1 Telefon 0 22 04 / 6 23 40

KURHOTEL STOLZEN

### LEITENDE, FÜHRUNGSKRÄFTE. **GEISTESARBEITER** haben wenig Therapiemöglichkeiten

Nur Sozialfürsorge ist populär — wenn als Folge von Streß (persönlich oder beruflich) psychische und/oder körperliche Beschwerden, oft verbunden mit Abhängigkeiten (Medikamente u. a.) auftreten.

Fachklinik, Parkstr. 25, 4902 Bad Salzuflen, Tel. 0 52 22 / 18 01 11-2, Telex 9 312 212

- ärztliche Leitung, langjährige Erfahrung und neueste Erkenntnisse -

8182 Bad Wiessee Tel. (08022) 82751/52

# Bart-Sanatorium St. Georg

von MALLINCKRODT K.G.

Fachklinik für Innere Medizin und Naturheilverfahren Revitalisierungszentrum - Nachsorge

■ Fachärztliche Diagnostik und Vorsorge

Internistischer "Check Up" THX-Thymus Frischextrakt orig, nach Dr Sandberg ■ SMT Saverstoff-Mehrschritt-Therapie orig. nach Prof. v. Ardenne

■ Procain Therapie ong. nach Prof. Aslan Ozon-Therapie
 Neural-Therapie
 Homootherapie
 Normal und Voltwertkost

Heilkuren für Rheuma und Diabetes

Schlankheits- und Entgiftungskuren ■ Bewegungstherapie ■ Hattenschwimmbad 30<sup>0</sup> C Gertraud Gruber Kosmetik

Moderne Badeabteilung für alle Kuranwendungen Pauschal- und beihilfefähige Sanatoriums- und ■ Eleganter Hotelkomfort Information durch:

Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden/Salm., Tel. 06056/8005-6

Über 30 Jahre ärztliche Erfahrung in der Behandlung pach der Original-Methode von Prof. Dr. Richaus (incl. Thymus-Zellen) im Sanatorium am Königstuhl. informationen über das naturliche, biologische Heilverfahren und über das seit 1950 unter gleicher ärztlicher eining stehende Sanatorium kostenios anfordern durch Sanatorium am Königstuhl, 5401 Rhens/Rhein,

Koblenzer Straße 9/3, 🕿 (02628) 2021 + 1725 Unter der Hünenburg 1, Tel. 6 52 81/30 45-46, Neues Haus in sci Hanniage most Hutelloomfort 1 28 Germann Bärkershtelling u Moschäde rt, Lift, Garagen, B**äderabtellu** Balt, hormonale u. Stoffwechse

**PSORIASIS** 

beherrschbar durch Stoffe seitherapie, Fumarsäurethe Ernährung, Entschlackung. Noci weisbare Erfolge, rasche Besse rung des Leidens.

dorale: Klinik Begu Réveil 1854 Leysin VD ärztlich ge staatlich aanerkannte Spezialki-nik für Psoriasis, Tel. 004125 / 34 25 81, Prospekte anfordern.

4934 Horn-Bad Meinberg

Schroth und Kneipp

BCG-gezielte Gewichtsabnahme Zelltherapie mich Prof. Niehans u.

Neutraitherapie (nach Dr. Hunela:
Kneippkuren
Conn-Eigenfurterhandlung
Modernes Haus, Waldlage: Hallenba
Sadernes Haus, Waldlage: Hallenba
Murippol, Solarium, Legewiese.
Beihilfelähig für Schroth u. Kneipp
VP 57 - bis 81 - DM
Knathreimes

Kurhotel

erapie (nach Dr. Huneke)

KLINIK PROF. KAHLE

Leiter Dr. med. Kahle

Privatklinik für innere Krankheiten "Schwarzwald Höhensanatorium" 7821 Höchenschwand Tel. 07672/338

Moderne med.-technische Ausstattung – klin. Labor ● große Bäderab-Moderne med.-technische Ausstattung – klin. Labor ● große Baderabteilung. Phys. Therapie, Massagen, Kneipp'sche Anwendungen, Lymphdrainage, Akupunktmassage, Fußreifexzonenmassage ● Krankengymnastische Abteilung, spezielle Wirbelsäulenbehandlung ● Sauna, Hallenbad ● Sauerstoff-Therap., Thymus-Kur, Neuraltherapie ● alle Diätformen ● Heilfaster und die F. X. Mayr-Kur. Hellanzeigen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Infarktrachbehandlung) ● Erkrankungen der Atemwege (keine Tbc) ● Stoffwechselstörungen, ins. Diabetes mellitus, Gicht, Migräne, Übergewicht ● Erkrankungen des Magen-Darm-Kanals, chronische Übstipation, Dysbakterie ● Operations- u. Unfallnachbehandlung.

rations- v. Unfallnachbehandlung. Beihilfsfähig: Fordern Sie unseren Prospekt auch mit Pauschal-

GRAFTHER REDUKTO 800 biologische vegetarische

Kalorien Fröhlich entschlacken und abnehmen mit Frischkost – reich an Vitaminen und Ballaststoffen. Lebendig und abwechslungsreich. Into: Graether-Atem- & Naturheil-sanatorium · 7242 Domhan-Fürnse Freudensladt - Tel. (0 74 55) 10 21

Zelltherapie

u. a.) auftreten.

Die Zeit ist knapp. Das Therapieniveau muß hoch, die Behandlung menschenwürdig und diskret sein. Dazu bedarf es einer speziellen Einrichtung. Wir schufen vor einem Jahr die Psychosomatische Fachklinit in Bad Salzuffen zur schneilen, qualifizierten und diskreten Behandlung dieses Personenkreises.

Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat der Psychosomatischen Salzuffen Tal 0 52 32 (19 0 11.3)

# ISSELS INSTITUT

Zentrum für Krebsforschung und -therapie GmbH

Adrian-Stoop-Straße 32



FER/E/N ERIENWC NLAND

 $\Lambda_{0rd_{30}}$ ENWOHNUNGEN Andrew Street

Aquontu 1 57.85°

pateriond ZALI

SYLT-Keiture

REISE WELT

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

Offenes Turnier mit amerikanichen Dimensionen, so bezeichnet die französische Fachzeitschrift "Europe Echecs" das unlängst in New York ausgetragene "Open": 1075 Teilnehmer, unter ihnen nicht weniger als zwanzig Großmeister und 36 internationale Meister. Der 1. Preis betrug 18 000 Dollar, der ganze Preisfonds 126 350 Dollar - da beginnen Schachspieler fast schon mit den Tennisspielern zu konkurrieren! Es siegten gemeinsam Großmeister Ljubojević, Seirawan, Christiansen und Kudrin mit internationalen Meistern De Firmian und Kudrin, alle 7, aus 9 - also nur ein Jugoslawe, sonst nur Amerikaner auf der Spitze. Der US-Champion 1984, der aus der UdSSR stammende Großmeister Alburt, verlor die Fuhrung in der 8. Runde:

Summer ede

MONT 

...

Regenerates

giichkeilen

apie Gnbh ,

والمفتحر موسروال لامانيا

----

Agyp:en

Aljechin-Verteidigung Liubojević -- Alburt.

1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.64 d6 4.Sf3 g6 51c4! Sb6 61b3 Lg7 7.Sg5 e6 (Alburts Spezialvariante - häufiger wird d5 gespielt!) 8.Df3! (Stärker als 8.f4 de 9 fe c5!) De7 9.Se4 de5:!? (In Betracht kommt h6, um den nun folgenden Vorstoß zu verhindern.) 10.Lg5! Db4+ 11.c3 Da5 12.L6 L66; 13.D66; 8-8 14.Des: Sc6? (Nach Des: 15.de S8d? 16.f4 oder 15. . . Ld7 16.h4! steht Weiß spürbar besser, nun hofft Schwarz an 15.Da5:? Sa5:, wird jedoch von einer schönen Kombination überrascht:) 15.Dc7:! Sd4: 16.6-0! Sb3: 17.ab3: Da1:

Df5 muste sich Schwarz mit positionellem Nachteil nach 18.S1d2 Sd5 19.Dc5 oder 18...e5 19.f4! zufriedengeben.) 18.5f6+ Kg7 19.De5 Td8 (Es drohte 20.Se8+) 20.Sd2! Db2: 21.Sde4 (Gegen die so ausgezeichnet zusammenarbeitenden weißen Figuren ist nun Schwarz machtlos!) De2 22.567+ Kh6 (Falls Kg8, so folgt 23.Sef8+ Kg7 24.Sg4+! Kg8 25.Sh6 matt) 23.Dg7+ Kg? 24.Df6+ Kh6 25.Se5! (Entscheidend - De4 wird mit matt in zwei Zügen - 26.Sf7:+ Kh5 27.Dg5 - bestraft!) Tf8 26.f3! (Deckt einen Springer und schafft für den anderen eine tödliche Drohung auf g4!) De3+ 27.Khl Sd7 28.Sg4+ Kh5 29.Sg3 matt. Im vorherigen Kampf um die Füh-

rung gewann Alburt folgendes studienartige Endspiel: Weiß (Alburt): Kf5,Ta2,a6,Ba7,e5,

Schwarz (Adorjan): Kg7,Ta8,e7,

Bf7.b6. Der scheinbar so riesig starke Freibauer a7 läßt sich nicht verwerten, da nach 1.Ke4 Td7 der König abgeschnitten bleibt. Es folgte 1.Tg2+! Kf8 (Nach Kh7 2.Kf6 Ta7: 3.Ta7: Ta7: 4.Tg7+ Kh8 5.Tf7: gewinnt Weiß nur dank der Tatsache, daß neben seinem Freibauern auch noch das Bauernpaar h5,h6 am Brett bleibt: Tal, 6.e6 Tf1+ 7.Kg6 usw.) 2.Th6: Tea7: 3.Th8+ Ke7 4.Ta8: Ta8: 5.h6 Th8 6.Th2 Th7 7.Thl (Zugzwang) Kf8 8.Kf6 Kg8

(Bei Ablehnung des Turmopfers mit 9.Ke7 f5+ 16.Kf6 f4 11.e6 Kf8 12.Kg6

Neuauflagen von zwei berühmten Werken, die fester Bestandteil der Schachgeschichte geworden sind, erschienen im Walter-Rau-Verlag: R. Réti: "Die neuen Ideen im Schachspiel" (56 S., 12.80 Mark) und J.R. Capablanca: "Letzte Schachlektionen" (62 S., derselbe Preis).

Lösung vom 5. Juli (Kg1,Dc4,Td1,Le3,Be2,f2,g3,h2;Kg8, De7,Tb7,Sd7,Be5,f7,g7,h7):1.Lg5! (1.Dc8+? Sf8 2.Lc5 Tc7!) De8 (Dg5: 2.Dc8+) 2.Dc6! Ta7 3.Le3 und ge-



Weiß am Zug gewann (Kg1,De2,Tc1,d1,Lb2,g2,Se4,Ba2,b3, e3,f2,g3,h2;Kg8,Dc8,Td7,f8,Lb7,e7, Sb4,Ba7,c5,d5,f7,g7,h7)

# DENKSPIELE

# Balkenlettern?

Können Sie die fremdartige Schrift entziffern? Wie beißt das Wort?

### Scharade

Das erste ist rund, das zweite liebt der Hund, das ganze ist nur ein Prinzip der Natur.

Jungbrunnen? Bekanntlich wird man beim Über-

fliegen der Datumslinie von West nach Ost einen Tag "jünger". Warum geht das nicht immer so weiter, wenn man diese Linie in einem genügend schnellen Flugzeug mehrmals am Tag überquert?

### Radfahreralgebra

Zwei Radfahrer fahren jeden Tag zur gleichen Zeit von A nach B bezie-

hungsweise umgekehrt. Wenn beide gleich schnell und gleichmäßig fahren, dann treffen sie sich (nehmen wir mal an) stets am Kilometerstein 75. Fährt einer der beiden nur halb so schnell wie üblich, dann findet das Treffen am Kilometerstein 70 statt. An welchem Stein treffen sie sich aber, wenn der andere "als Ausgleich" doppelt so schnell radelt?

### Homonym

Ich blühe im Grase und blühe im Wein, und auch das Häschen kann ohn' mich nicht sein!

### Knopfreihen Wie muß man zwölf Knöpfe ausle-

gen, damit sie sechs Reihen mit je vier Knöpfen bilden?

Auflösungen vom 5. Juli Blitzlicht ohne Schatten

Bei extremen Nahaufnahmen ist

die Leuchtfläche des Blitzgerätes in der Regel größer als der fotografierte Gegenstand. Das Licht leuchtet ihn also von verschiedenen Richtungen aus. Folge: Die Schatten werden aufgehellt oder sie entstehen erst gar

# Wer steht hier schief?

Nur der Buchstabe "L" stand

### Scharade

Motor + Rad = Motorrad. Subtraktionsrätsel

Notizen – IZ = Noten.

### Verschlüsseltes

Bei der verschlüsselten Botschaft wurden lediglich alle Vokale um je zwei Stellen nach rechts verschoben. Die Lösung heißt: Wenn man den Trick kennt ist es nicht schwer.

Beförderung

### europ. Võiker gruppe von oben lat.: Buch stabe Voma-me der Weißne frz. Phy-siker an de 9 e. Vo Onkel Mohar Zeiche bråun). Farbø für Tantal Haupt stadt v Oregor dusch 2 Trope Staat in Ost-afrika ın Afrika insel vor Java ital. Opern em Main dt. Hanse stadt Gebur stadt Galvain der Tosbresil. Hafen zur Unter 10 Be-hörde Staat in SO-Asien Pirat 7 Ver-hältnis wort altrēm babyi Gott best. Artike Papst-Fluß zur Sieg Fluß Gewäs-ser/Mz. Fluß ím Ind, zum Kong Abk. f ohne Obliga Initia Zeichen für Thu lium len Kip-INGS Erpro-bunger Bühner wfzug Wander hirten en der Azere 5 18 10 2

# Wie Säuglinge problemlos den langen Flug vertragen

den Hausarzt feststellen lassen, ob eine normale Schwangerschaft besteht. Im Flugzeug beträgt - auch bei interkontinentalen Flügen – der Druck nie mehr als in einer Höhe von 2300 Meter über dem Meeresspiegel. In dieser Höhe liegt die Sauerstoffsättigung im Blut bei gut 90 Prozent. Dadurch ist auch eine normale Durchblutung und Ernährung des Embryos gewährleistet. Es bedarf auch keiner besonderen Vorsichtsmaßnahmen oder Medikamente, um als Schwangere fliegen zu können. Zwei Dinge sind jedoch zu beachten: Frauen, die zu Fehlgeburten in den ersten Schwangerschaftsmonaten neigen, sollten keine Flugreisen unternehmen; nicht gestattet ist das Fliegen in den letzten vier Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin. Für die davorliegenden vier Wochen ist Unbedenklichkeitserklärung

reisen, wenn die Geburt am Bestim mungsort erfolgt ist, beziehungsweise schadet einem Säugling eine Flugreise? Hier kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Meine beiden jüngsten Kinder wurden 1963 und

1967 in Beirut geboren und wir sind mit unseren Säuglingen, säuberlich verpackt in einer kleinen Tragetasche, je-

Tel. 140,-Fr. 85 41 / 58 68 08

KEITUM/SYLT

zi. Komf.-Whg. i. Reetdach durch Absage ab sofort frei. Tel. 9 46 51 / 3 33 23

Wenningstedt/Sylt, gepfl. Seeapp. (48 m²), direkt am Strand, gr. Balkon m. Seeblick (Toplage!), Kh., Bad, TV, 2-3 P. frei 23, 8-10, 9, 17, 9.-4.

10., DM 90,-/75,-, T. 040/51 21 21

WYK AUF FÖHR, 2 Kft.-Whgen

(max. 6 u. 7 Betten), Kil., V bad, Terr. Garten, Tel., Farb-TV, Waschmasch

frei ab 17. 8.

Tel 8 48 / 45 65 27

Borkum

Pewo, Meerbl., Südbalk., ab 17. 8. u. später zu verto., Tel. 0 25 01 / 7 09 20 od. 0 25 08 / 10 52 + 10 55

SYLT

weils am zehnten Tag nach Hamburg zurückgeflogen. Dabei gestaltete sich der erste Flug 1963 wegen permanenter Nebellage über Deutschland recht abenteuerlich. Das Flugzeug - bereits über Hamburg – mußte abdrehen, zurück nach Frankfurt. Wir sollten dann einen Zug besteigen, plötzlich hieß es, Bremen ist geöffnet. Wir flogen nach Bremen, kurz über Bremen

Eine werdende Mutter sollte vor des behandelnden Arztes erforder- drehten wir ab nach Hannover und Bord: Bekömmliches für Babys, die Antritt einer größeren Reise durch lich Wann kann ein Säugling zurück- sind dann mitten in der Nacht per noch keine fünf Monate alt sind, wie Bus durch die Hei gefahren. Das hieß: Aufstehen mit Säugling in Libanon morgens kurz vor sechs Uhr, Ankunft in der Nacht um zwei Uhr - den Eltern ist es vor Aufregung um die Gesundheit des Säuglings viel

schlechter ergangen als dem Säugling selbst. Er schlief normal, er trank normal und es

waren auch in den nächsten Tagen keinerlei negative Auswirkungen dieses Fluges zu bemerken. Nun noch einige Tips: Das Kind sollte bei Start und Landung etwas trinken. Durch den Schluckakt werden die eventuellen Schwierigkeiten bei Druckveränderungen ausgeglichen. Für die Ernährung des Kindes bei längeren Flügen ist spezielle Babynahrung an aus Aprikosen oder Mandarinen und Bananen. Leckere Gerichte für Babys, die schon über fünf Monate alt sind, wie Kalbfleisch in Reis mit Karotten oder Hähnchen in Reis mit Karotten. Für Babys über sieben Monate halten die Fluggesellschaften etwas Kräftiges bereit: Kalbsfrikassee in Gemüse und Eiernudeln, Huhn mit Karotten, Kartoffeln und Reis, Und gegen den Durst der Kleinen gibt es Erquickendes: Pfirsich- oder Karottensaft, frische Milch und Fencheltee. Übrigens wird auch während des Fluges die eigene gewohnte Nahrung jederzeit zubereitet. In allen Langstreckenmaschinen gibt es Wickeltische, auf denen die Sauglinge in aller

Aus dem Buch "Gesund auf Flugreisen" von Dr. med Heimut Baark, Chefarzt der Deutschen Luftbausa AG, Copyright by Gustav Lübbe Verlag GmbH.

Ruhe versorgt werden können.

# SCHACH

Aufgabe Nr. 1349 Joseph Th. Breuer, Essen



Matt in 3 Zügen (Kg1 Tc2 d3 Le4 Sf2 g2 Bd6 e3 f6 g5, Kg3 Td8 Le8 Bg4 g6)

von E. Läddemann (Ke7 Sh3 Be4 f4, Kd4 Bd7 - Hilfs-

matt in 4 Zügen). A: 1.Kc5 Ke8 2.Kd6 Sf2 3.Ke6 Sg4 4.d6 f5 matt. - B: (mit WSe3) 1.d5 e5 2.b 3.Kf5 Ke8 4.Ke6 Sd4 matt.

Neuerscheinung Estrin/Glaskow. Drei offene Erföffnungen. Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart, 80 Seiten mit 107 Diagrammen, 10,80 Mark.

Behandelt werden das Läuferspiel, die Ungarische Partie und die Ponziani-Eröffnung. Jakow B. Estrin war fünf Jahre lang Fernschachweltmei-

REISE WELT MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann Helnz-R. Scheika

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

### auflösung des LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Mondlando-unternohmen 3. REIHE Radia – Hagar 4. REIHE Emmor – Gogol – Park 5. REIHE Jeton – Laterit 6. REIHE Taster – Gamal –
11 7. REIHE Tee – Heros – Negev 8. REIHE
Velom – Memel 9. REIHE Ogaden – Prol
– Hub 10. REIHE Se – Lunik – Batate 11.
REIHE Vietnam – Saar – Fron 12. REIHE
Tosca – Arminius 13. REIHE Acht – est
– Pisa 14. REIHE Stockholm – autonom 15.
REIHE Ta – Ute – Remus – Li 16. REIHE
Nerv – Anger – Satin 17. REIHE Horst
– Buber 18. REIHE Laken – Forum – Aue 19.
REIHE Run – Pokal – Perser 20. REIHE
Robin – Soentel – Ido 21. REIHE Gran –
Karette – Rennes Karette - Reunes SENKRECHT: 2. SPALTE Vermittagsvor-

senkricht: 2 Spalle Vorantugsvorstellung S. Spalle Aggoeis – Turzon 4.
SPALTE Adresse – Echo – Rø 5. SPALTE
Lur – Vestu – Heron 6. SPALTE A. D. –
Jemen – Aktion 7. Spalle Niger – Losche – Pik 8. SPALTE Udo – Husum – sche - Pik 8. SPALTE Udo - Husum -Ascana 9. SPALTE Golem - Atlant 10. SPALTE Kupon - Pier - Fase 11. SPALTE Gotik - resolut 12. SPALTE Thomas -Sinter - et 15. SPALTE Seal - mokant -Bulme 14. SPALTE Label - aurum 15. SPALTE Notal - Brutus - per 16. SPALTE Ner - Newa - Semele 17. SPALTE Pesel -polar 18. SPALTE Maar - Harbin - Asin 19. SPALTE ritenuto - Solituscie 20. SPALTE inaktiv - Benjamin - Eros - JAVANERIN

FeWo auf der Schwäb, Alb

in Gächingen b. Urach zu verm. Preis f. 2-3 Pers. DM 35,-/Tg. Saunabenutzung, schö. Wander-wege, z. Thermalbad 10 Automin

T. 0 7I 58 / 85 68 oder 0 71 22 / 97 60

Langenargen/Bodensee gemütl., ruhige FeWo, Balkon, TV, Ra-dio, bis 3 Pers., zu verm., ab DM 60.-/ Tag.

Tel. 07 11 / 83 75 42, oder 0 75 43 / 39 63

Ferieswohnungen, 1–3 Personen in der Nähe von Bad Mergenthelm. Tel 0 62 96 – 4 85

HARZ, 4-Pers.-Komf.-Wohnun-

Algarve/Portugal

Lux.-Villa m. eig. Sw.-Pool, in völli-ger Ruhe, für max. 8 Pers. von 15. 7. bis 25. 8. 85 zu verm., VB DM 9300.-. Tel. 0 41 92 / 5 42 29

Barbados – Łuxusvilla

mit Sandstrand an der Karibik inkl komplettem Personal, US-\$

750,- per Woche.

Information: Tel. 9 89 / 4 70 20-11

# Keitum/Sylt

Nordsee

FERIENWOHNUNGEN

mit Hallenbad u. Mee(h)r
81-67ax. Preisiks s. Presette
Aquantu
2947 insel Language
2047 insel Language
2047 Representat

ylt/Wenningstedt, Komf-Fe \$21.56 / 8 02 57 + 0 21 51 / 2 94 98.

Westerland/Sylt Rft-App. in kl. Friesenhs. m. Gar ten frei, f. 2 Pers., die Ruhe suchen DM 180,- pro Tag pl. Nebenkosten Tel. 0 48 51 / 2 62 53

SYLT-Keitum Ber-Whg m. Kamin, exkl. Aussi 20 vega, Miete DM 200,—Tag. Tel. 9 51 51 / 73 85

derungebot im Juli (Restplatza) 1-Zi-FeWo (2 Pers.) p. Tag 7. 2-Zi-FeWo (4 Pers.) p. Tag 11 DuWC, Farb-TV, Kochpantry p. Tag 70,p. Tag 110.-

Syli Kont. Why für 2-6 Pers. Parb-TV. Tel., Schwimmb. Saunz, Tel. 0 41 06 / 44 57

August Wotmungen frei 2200 WesterLIS., Prospekt arriord.

Heriseehelikad Lancee Insel-Ferien <u>n gesunder</u>

<u>Meeresluft</u> Die neuen, exklusiven Ferienappartements und Ferienwohnungen

Friederschitff Jeuerschiff

freuen sich auf Ihren Besuch Tel. (0 49 72) 64 52

> Insel Nordemey Komfort-Wohnungen, 6 Pers., 50 m<sup>3</sup> 5 Pers. frei ab 18. 8.

Lage am Kurperk, Strand 600 m. Ideal für Kuren (Asthma u. Allergie). Kamps, Tel. 0 25 63 / 25 55 4424 Stadtlohn, Postfach 12 51

Sylt - Keitum u. Westerkend Ferienwahsungen Vor u. Machaston trei, auc einge Terreine Haugtsebou, tellw. n. Schwimm had, Sauru u. Selstum, NG-54%, Bismarcier, S 2280 Westerland/Sylt, Tel. 0 46 51 / 2 16 00

T. 89 11 /54 62 93 od. 8 46 51 /2 55 11.

Gesuch

ir 4 Pers, auf Amrum od, Wyk a. Fö v. 3. 8. – 18. 8. Tel. 0 41 31 / 12 15 25

SYLT exki. Farienwohnungen, m. Mee-res- u. Dünenblick, frei bis 15, 7, u. ab 15, 8, 2 Pers, ab 70, - DM, 4 Pers, ab 100,- DM, Schw'bad-, Sauna- u. Whirlpoolbenutz. inbegriffen.

ist bei jedem Wetter schön. Hibsche Ferlenwohnungen und Hän ser in jeder Größe und Lage in Wester land und anderen inselorten frei. Sylter Halm, Pf. 1585 lesterland, T. 0 46 51 / 75 85 u App.-Yerm. Christiansen mpende 48, 2280 Tianom/Sylt Tel. 9 46 51 / 3 18 86 Sylt-Häuser, Franck, Verm. exkl.

Urlant für Kurzentschlosse Mod. Apartments u. Ferient Insel Langeoog. T. 0 49 72 / 60 70 Seebad Bensetsiel, T. 0 49 71 / 15 55 / 6

Langeoog Sehr gut eingerichtete FeWo, 63 m², 6 Schlafpl., + Kinderbett. Fernseher, ab 1, 9, 85 zu vermieten. Tel # 39 / 3 62 61 48

# Ostsee

**Timmendorfer Strand** 

2½-Zi.-FeWo., KDB, 2 Balk., Ga-ragempl., Hallenbed, Sauna, Farb-TV u.v. Extras, unmittelb. am Strand, 3-4 Pers. such m. Hund, ab 20.7., Tel. 02 11 /4 98 20 54

Timmendorfer Strand/Ostsce, Kft.-2½-Zi.-App.-Whg., 4 Schlafpl., Sauna, Schwimmb., Farb-TV, 100 m z. Strand, v. 27. 7.-12. 8. u. ab 28. 8. frei, tägl. DM 100,-, Tel. 0 40 / 34 28 41.

Ostsee, Fer.App. preisg. 28 0 43 43 / 90 90

Traveminde/Maritim -Zi-Lux-App., TV, Garage Schwimm-Abo., Terr., sof. frei. Priv.-Tel. 0 40 / 6 02 40 01 - 03

FUNDENDORFER STRAND, Zu fall", Haus direkt am Meer, Kamin 2 Bäder, ab 28. 7. frei, 185,– DM tägi. Tel. 0 45 03 / 29 62

Scharbeutz/Ostsee Zil-Komf-Whg. m. Tel., Farb-Schwimmb, u. Sauna, v. 3, 8, 24. 8. 85 zu verm. Preis pro Übern. 90,- DM. Telefon 0 45 63 / 7 29 98

Travemünde Ferienwhg, dir. a. Strand frei. Telefan 0 45 08 / 365

Ostseebad Dahme Ferienwohnungen zu vermieter Tel.: 9 41 03 / 8 99 58 (Sa./So.)

Timmendorfer Strand Exkl Kft.-Whgen, im Maritim frei Tel. 8 45 93 / 23 98

### **Timmendorfer Strand** Strandallee 69, bei jedem Wetter ein gemütl. Zuhause im neuer App.-Hs. Eva Mar, dir. a. Strand. Tel. 9 45 63 / 25 24

Bayern

grmisch-Port. Neu erb. Komf.-Ferier wohnungen, rub. Lg., 2-5 P. Ostler, Gästeh. Boarlehof, Brau hausstr. 9, Tel. 0 88 21 / 5 06 02

Garnisch-Partenkirchen erb. Komf.-Perienwohnungen, ru-hige, beste Laga, 2-4 Pers. dhaus Glässel, Von-Millier-Str. 11. Tel. 0 88 21 / 47 12

Materpark Stelgerwald/Mfr. FeWo m. eig. Hallenbad in ehem Mühle, DM 350,– bis 560,– Woche. te rufen Sie an: a 76 32 / 58 53. Tel: 991 62 / 75 61

Ferlegsgebaungen – Begenschen web Badesse, Kindengarten, Panwaggebathten – alle Sportarren. Ertiffenngsamgebet: 4 Wo chen buchen, 3 Wochen bezahlen. 2 Personen no Woche ab 420. – DM, 4 Personen pr. Wo ab 770. – DM. Ferlessnerf Personen pr. Wo ab 770. – DM. Ferlessnerf Personellishe, 8302 Wakindraten, Tel. 0 85 81 / 29 38

FERIENWOHNUNG bis 4 Person während der Schulferien im Eige mersuftrag zn vermieten. Hallenba und Sauma kann kostenios mitbenut werden. Preis £ 1 Woche nur DM 420, inkl. Nebenkosten. Wäsche ist mitzu bringen, H. Eath, 8979 Missen-Wills Oberaligia, Tel. 0 82 29 / 8 98

BODENMAIS, am Gr. Arber/ Bay. Wald, 3-21-Komfort-Woh-nung (87 m²), Neubau in kl. Wohnanlage, am Wald, Südhöhenlage, rustikal eingerichtet, gr. Balkon, Skigebiet, von Privat zu vermieten (Inkhsivpreis), 2-5 Personen T. 0 22 08 / 49 59 (nach 18 Uhr)

Oberstdorf/Allgäu Gemüti, ktt. 1-Zi.-App., in zentr., ruh, Lage (Kurzone), ab DM 55,- pr. Tg. f. 2 Pers. inkl. Kurtaxe, Wäsche, TV 1L NK.

Tel. 0 83 22/38 41 n. 18 Uhr 39 23

Lösung Nr. 1348

Schwarzwald

Baden-Baden

Badenweiler Appartementhaus am Kurpark, Schloß-bergstr. 1, Tel. 0.76.32/61.73. 2 Zl. tür 2 Pers. ab 59,- DM. Hausprospekt enford.

Kompi. Ferien-Appts., Luxus zu ki Preisen, ruh. u. gepfi. Villa, Sahibach Tel 0 72 21 / 2 37 80, Prosp. nsee, Überlingen-Nußdorf schö. Ferienwing., 40 m², Fahrrad-verm., Seesicht, frei 27. 7.-4. 8. u ab 23. 8., DM 35,- bis DM 45,- tgl

Tel. 0 73 35 / 69 69. Haus SUNNESCHI die Komf.-Fer.-Whg. im Herzen v BADENWEILER, ganzj. geöffn. Bit

Schwarzwald mütl Fe-Wo, bei Triberg, 800 m, Alleinlage, b. 5 Pers., Reiten Wandern ideal

Tel. 02 08 / 5 32 61 Meersburg/Bodensee Exklusive Ferienwohnung f. 6 Pers. frei ab 18. 7. 85, m. Bad/WC, Gäste-WC, gr. Balkon, Geschirrsp., Pkw-Abstellpl. Tel. 069/41 41 02

mach 19 'Uhr \$69/59 15 36

Titisee/Schwarzwald preisgûnstige Ferienwohnungen. Aus-kunft u. Prospekt durch Gerne-Reisen Reisebüro GmbH, 7800 Freiburg, Karl-straße 8, Telefon (0761) 25804

Meersburg/Bodensee Exkl. 1-Zi.-App. für 2 Pers., Kitche-nette, Duschbad, gr. Balkon, Pkw-Abstellpl. Tel. 6 6 3 / 41 41 02 mach 19.60 Uhr 6 6 3 / 59 15 30

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzelge

eine Telefon-Nummer nennen

# Versch. Inland

Alsteroppartements mit Küche, Bad, f. 1–3 Pers. zentr. am Alsterpark, ab DM Tel. 0 49 / 279 10 36

Noch frei rfreundliche FeWo mit Gar-ten, dir. am Bodensee. Tel. 0 77 73 / 54 41

**Bad Münstereifel** Neue rustik. FeWo, 2-4 Pers. Tel. 9 22 53 / 84 39

Bad Neuemahr, Exkl. App. f. 2 Pers Ende Juli/Aug. noch frei, DM 60,-Tag, Tel. 0 26 41 / 2 76 25

gen, günstige Sommerpreise: 45,-Altenau. 55,- Hahnenklee, 65,-inkl. Hallenbad. Bad Harzburg. Tel. 04 21/25 61 36. 

# Schweden

Schweden

Ferlenhäuser, Blookhäuser, Sauemhole Südschwedische Ferienhaus-Vermittlun Box 117, S-28900 Knisinge, T. 004644-6065

Versch. Ausland

Fürstentum Liechtenstein -Zim.-Whg. mit 3 Betten, Dusche Kúche, TV u. Radio, ruh. Lage. Tel. 99 41 75 / 258 17

# San Francisco

Kultiv. deutsches Privathaus (1 Do.-t E.-Zi. m. Privathad) mit Frühst. Arrangement indiv. Touren. Lore Bergman, P.O. Box 2802 Castro Valley / Calif. 94546

FERIENWOHNUKGEN Roswithe Joller, Schube two 4052 Korschenbroich 2 

# TÜRKEI

Ferienhäuser/-wohnungen direk am Meer an herrlichen Stränder auch noch in den Schulferien frei. Tel. 0 30 / 7 85 22 99 / 7 85 28 91 (9-20 Uhr. werktags)

Rund 200 Reiterhöfe bieten in Schleswig-Holstein. dem "Pferdeland

Meeren", Reiterferien an. Vor allem Kinder

begeistern sich...

für diese Art, ihren

empfehlenswert, daß sich Eltern genau erkundigen, bevor sie ihre Kinder allein in die Ferien schicken. Die Qualität der

Urlaub zu gestalten.

Unterkünfte ist recht unterschiedlich,

sie reicht von sogenannten "Heimwehhöfen"

Preisen

bis zu vorbildlich

geführten und mit

ausgezeichneten

Unternehmen.

zwischen zwei

Doch es ist

# **GOURMET-TIP**



Anreise: Autobahn über Oldenburg Richtung Wilhelmshaven, Abfahrt Rastede

**Öffnungszeiten:** abends ab 18 Uhr, sonntags geschlossen (Tischbestellung empfahlen) Anschrift: "Landhaus am Schloßpark", Südener Straße 1, 2902 Rastede, Tel. 04402/3243

# Landhaus am Schloßpark

sieht man einmal von dem schönen klassizistischen Schloß der Herzöge von Oidenburg ab, das leider nur von außen zu bewundern ist - den Oscar-Wilde-Anhängern "in the search of beauty" eigentlich nur ein Ziel zu bieten: das "Landhaus am Schloßpark" des jungen Küchenmeisters Dieter G. Gerdes.

Anı Rande des Schloßparks liegt das schmucke weiße, reetgedeckte Haus, in dem der gebürtige Ostfriese aus Aurich seit vier Jahren mit viel Engagement sein Restaurant betreibt. Hinter den historischen Mauera eines ehemaligen Bauernhauses aus dem Jahre 1892 tut sich kulinarisch Beachtliches, was dem Guide Michelin immerhin einen Stern wert ist, dem Schlemmeratlas vier Löffel dem Varta eine Mütze und dem Gault-Millau gar zwei.

Dieter Gerdes begann seine gastronomische Laufbahn als Kellner im Interconti Frankfurt, absolvierte Hotelfacnschulen in der Schweiz und Berlin, avancierte zum Hotelkaufmann. Seit 1969 ist er selbständig. Zunächst versuchte er sich mit bodenständiger Regionalküche im Oldenburger "Ratskeller" und im "Lönskrug" in Bad Zwischenahn. Immer wieder nahm er an Kursen von Kollegen teil, so bei Heinz Winkler (Tantris), Otto Koch (Le Gourmet), Paul Bocuse und Dieter Müller (Schweizer Stuben). Der Autodidakt wurde zum Profi.

Tatkräftig assistiert von seiner Frau Maria, die sich um den Service kümmert, zelebriert Dieter Gerdes in seinem Landhaus am Schloßpark" eine ideenreiche Nouvelle Cuisine. Regionales versteckt er hinter raffinierten Varianten, wie beispielsweise Steckrübenbouillon mit geräucherter Gänseleber oder Zucchinisuppe mit Räucheraal. In der kleinen Küche stehen ihm nur vier Auszubildende zur Seite.

Das voin Vater ererbte Bauernhaus wirkt heimelig, etwas plüschig und überladen das Interieur. Die acht rosagedeckten Tische des 30-Plätze-Restaurants tragen Häkeldeckenhauben. Schwere Messingleuchter zieren die Tafel, werfen sanftes Licht auf goldene Bestecke und weißes Geschirt mit Goldrand. Abgerundet wird die Tischdekoration durch eine Orchideenblüte in der Champagnerschale.

Der Patron Gerdes bietet seinen Gästen ein Landhaus-Menü mit vier Gängen für 65 Mark und ein siebengängiges Überraschungsmenü für 85 Mark an. Das letztere kann in

Rastede, der Luftkurort im platten satten Ammerland, hat – dieser Jahreszeit so aussehen: Rosette von Lachsforelle mit Meeresalgen, Schaumsuppe von Krustentieren, Aal im Kräuterdampf, hausgemachter Gänseschinken mit grünem Spargel, Roulade vom Rehbock mit Entenstopfleber, Taleggio auf Paprikabutter, Rhabarber-Souf-

> Die Weinkarte ist klein gehalten, große und teure Lagen fehlen. Es dominieren die Franzosen. Der teuerste weiße Burgunder, ein 1978er Corton-Charlemagne Grand Cru aus der Domaine Chapuis, kostet 135 Mark, der teuerste Rotwein, ein 1967er Château Lafite Rothschild,

> An Rohprodukten mangelt es Dieter Gerdes nicht. Die Bauern und Jäger aus der Gegend liefern fleißig ihre besten Stücke ab, die



Nordseeküste ist nicht fern, frische Kräuter werden selbst gezogen, und was fehlt, liefert zweimal wöchentlich der Rungis-Express. Dem Genuß steht nichts mehr im Wege: Wir kosteten das Landhausmenū und fanden das Parfait von Bresse-Tauben und Gänseleber mit kleinem Salat ausgesprochen edel: phantasievoll dekoriert mit einer Kapuzinerkresse-Blüte die Bisque von Krustentieren, genau richtig gebraten - noch zartrosa - ruht die Rehbockkeule auf einem sanften Bett von Austernpilzen, und die farbenprächtigen Dessert-Variationen befriedigten Augen und Gaumen.

Wer nach dem ausgiebigen Abendessen nicht mehr Autofahren mag, kann in einem der vier einfachen, aber gemütlichen Gästezimmer übernachten (Doppelzimmer 95 Mark). Zum Frühstück bietet sich dann vielleicht noch die Gelegenheit, den hervorragenden selbstgeräucherten Entenschinken zu SILVIA M. PROPP probieren.



Auf dem Rücken der Pferde durch Holsteins Grafenecke Tirol" und erzählt stolz, daß sein Hof ner Weide grasen Heidschnucken, ein etwa zehnjähriger Blondschopf verdas größte Haflingergestüt Nord-

Leuchtendgelbe Rapsfelder, sattes Grün der holsteinischen Marschwiesen, wildblühende Lupinen in strahlendem Violett oder zartem Rosa und das kräftige Rot des Klatschmohns. Weites hügeliges Land, kleine, kristallklare Seen, die sich behutsam in die Landschaft einschmiegen. Verstreut liegende Bauernhöfe mit tief heruntergezogenen Reetdächern, überall riecht es recht kräftig nach Landwirtschaft. Impressionen eines Urlaubs auf dem Lande im Reiterparadies Schleswig-Holstein. Kaum eine Koppel, auf der nicht Pferde, Ponys oder die schwarzbunten Kühe ihre Sommmerweide genießen. Koppeln, die vielfach von den Wällen aus Bäumen und Büschen der holsteinischen "Knicks", die Felder und Wiesen vor Wind und Wetter schützen, umgrenzt werden. Typisch für Ostholstein sind auch

die prächtigen alten Herrenhäuser und Gutshöfe, die von den Zeiten erzählen, als der holsteinische Landadel im 17. und 18. Jahrhundert vornehmlich in der Nähe der Ostseeküste siedelte, und die ihren Charme bis heute erhalten haben. Rund 300 dieser Güter gibt es in der "Grafenecke" noch. Die meisten werden privat genutzt und bewirtschaftet, können nur von außen bewundert werden. Einige sind jedoch in Hotels und Feriendomizile umgewandelt worden, wie zum Beispiel Schloß Kletkamp, im Besitz der Grafen von Brockdorff. Zehn Kilometer von Lütjenburg entfernt liegt

der prächtige Rennaissance-Bau inmitten eines 1000 Hektar großen Areals. Graf Brockdorff führt uns durch sein Haus, erzählt über seine Probleme, das Anwesen zu erhalten, über seine Liebe zu dem Land, den Pferden und über sein Hobby: die Fischzucht in den gutseigenen Gewässern. In den oberen Etagen des Herrenhauses sind moderne Appartements eingerichtet worden, die zwar nicht übermäßig luxuriös, aber komfortabel und zweckmäßig ausgestattet sind. Kinder, Haustiere und Pferde sind hier gerngesehene Gäste. In den Nebengebäuden sind Stallungen für die Pferde sowie eine kleine Reithalle untergebracht. Die malerische Landschaft rund um das Schloß läßt das Herz der Geländereiter höher schlagen. Aber auch diejenigen, die das Glück der Erde nicht gerade auf dem Pferderücken vermuten, finden genügend Abwechslung. Passionierten Anglern stehen die Guts-Gewässer zur Verfügung, die angrenzenden Wälder laden zum Spazieren ein, und auch ein Tennisplatz findet sich im Schloßpark.

Alles andere als ruhig und beschaulich geht es auf dem Pony-Park in Padenstedt zu. Ein weißer Pfau schreitet majestätisch und ziemlich arrogant über den Hof, gescheckte Shetlandponys mit ihren tapsigen, erst wenige Tage alten Fohlen betrachten uns neugierig, aus der Stallgasse kommen zwei Haflinger galoppiert und verschwinden auch gleich wieder um die nächste Ecke. Auf eisucht vergeblich, eine Ziege zu melken. Daneben stehen friedlich weidend Zebras, Lamas, ein Kamei und andere Exoten. Und überall Kinder, die geschäftig "ihre" Haflinger striegeln oder für den nächsten Ausritt satteln, denn hier erhält jedes Ferienkind für die Dauer seines Aufenthaltes ein eigenes Pony oder Kleinpferd.

Ein wenig erinnert die Atmosphäre an den Bildschirm-bekannten "Immenhof" oder die "Follyfoot-Farm". Die Acht- bis Sechzehnjährigen sind hier ganz unter sich und genießen ihre Freiheit offensichtlich. Eltern brauchen sich jedoch keine Sorgen um ihre Sprößlinge zu machen. Pony-Park Besitzer Wolfgang Kreikenbohm und seine Angestellten halten sich zwar im Hintergrund, sehen sich mehr als Berater und Helfer denn als Aufpasser, aber sie haben offensichtlich "alles im Griff". Von einer französischen Prüfungskommission erhielt der Pony-Park sogar die Auszeichnung als schönster Pony-Hof Europas. Die jungen Gäste sind in finnischen Blockhäusern untergebracht, die gemütlich und zweckmäßig eingerichtet sind. Einziger Minuspunkt: Bei einem Badezimmer für zwölf bis 15 Kinder kann es schon mal zu längeren Wartezeiten und Anstehen vor den sanitären Anlagen kommen.

Mit besonderer Liebe widmet sich Wolfgang Kreikenbohm der Haflingerzucht. Seit Anfang der siebziger Jahre züchtet er die "Blonden aus deutschlands beherbergt.

Abgeschieden liegt der Moorberghof direkt am Wald; wir haben Mühe, das versteckt liegende Landhaus zu finden. Hier hat das junge Ehepaar Barbara und Uwe Störtenbecker seinen Traum vom eigenen Reiterhof verwirklicht. Lange haben die sympathischen Fehmahrner nach einem entsprechenden Hof gesucht, bis sie in der idyllischen Umgebung von Sa-gau bei Eutin schließlich ein Grundstück gekauft und ein blitzend weißes Landhaus mit einer großzügigen Reithalle daraufgesetzt haben. Für Reiter mit eigenem Pferd besteht die Möglichkeit, ihren Vierbeiner in den modernen, sauberen Boxen unterzustellen. Das Innere des Landhauses ist mit viel hellem Holz eingerichtet, die Räume sind modern und zweckmäßig ausgestattet. Besonders schön sind die Zimmer mit Blick auf den kleinen See, in dem Schwäne und Wildenten ihre Kreise ziehen, und die Weite der holsteinischen Landschaft.

Die Reiterpension Marlie in Klingberg liegt auf einer kleinen Anhöhe, umgeben von alten Eichen und Buchen. Das Landhaus mit seinen Giebein und Erkern sieht schon von außen gemütlich aus. Dazu paßt die rustikal-gemütliche Einrichtung der Zimmer und Gemeinschaftsräume. Man merkt, Wolfgang und Kari Marlie legen Wert auf eine familiäre Atmosphäre. Wolfgang Marlie will auf seinem Reiterhof auch keine Spitzen-

sportler heranzüchten, sondern "die Kenntnisse derer erweitern, denen die Harmonie mit dem Partner Pferd das Wichtigste ist". Abends sitzen die Gäste gemütlich mit dem Besitzerehepaar am flackernden Kaminfeuer zusammen. Wenn Wolfgang Marlie dann über Pferde "doziert", merkt man ihm seine Liebe zu den Pferden

Obwohl es regnet, nutzen wir hier die Gelegenheit zu einem Ausritt durch die Scharbeutzer Heide. Kalter Sommerwind zerzaust der Holsteinerstute Zora die dunkle Mähne ebenso wie mir. Ich genieße die klare, frische Luft und das Gefühl von Freiheit, das mich jedesmal überfällt, wenn ich auf dem Pferderücken durch die Landschaft reite.

SABINE FRECKWINKEL

Schioß Kletkamp: Appartements von 80 bis 90 Mark, Reitstunde 15 Mark, Ab September Nachsaison-Preise, Aus nft: Ursula Grāfin Brockdorff, 2321

Kletkamp.

Pony-Park: Pro Tag inklusive reiten ab 60 Mark. Auskunft: Pony-Park. 2351 Padenstedt.

Landhaus Moorberghof: Doppelzimmer mit Frühstück 75 Mark für zwei Personen, Einzelzimmer 45 Mark Vollpension 20 Mark Reitstunde 15, Volipension 20 Mark. Reitstunde 15. Pferdebox pro Tag-17 Mark. Auskunft: Barbara und Uwe Störtenbecker, Moorberghof, 2423 Sagau bei Eutin. Reiterpension Marlie: Zimmer mit Vollpension pro Person von 47 bis 60 Mark. Ermäßigung für Kinder bis zu zwölf Jahren. Reitstunde 17 Mark, Pferdebox pro Tag 18 Mark, Auskunft: Wolfgang Marlie, Uhlenflucht 1-5, 249

# Eine Radtour – An den Ufern der Loire bis zur Küste des Lichts

V on hier aus geht's nur noch bergab", sagte tröstend der ältere Herr neben uns auf der hohen Schloßmauer von Sainte-Suzanne. Er hatte unsere Fahrräder gesehen und unsere Lockerungsübungen nach dem steilen Aufstieg zu diesem befestigten Städtchen beobachtet.

Im Prinzip hatte er recht: Von hier oben ging der Blick weit über die schachbrettartig gemusterte Landschaft von Wiesen, Feldern und Wäldern des Departements Mayenne. Über das Flüßchen am Fuß der Felsnase, das ein Mühlrad antrieb, wand sich die Straße zwischen Hecken und Farnstreifen dem Horizont entgegen - noch 33 Kilometer bis zum nächsten Etappenziel Solesmes mit seiner für gregorianische Chorgesänge berühm-

Und so nahmen wir nach der rasenden Abfahrt vom Schloßberg gefaßt die nächste Kuppe unter die Räder, nur um danach eine weitere Steigung zu entdecken. Wie gesagt, im Prinzip hatte der Mann recht, nur wollte sich

die Landschaft partout nicht seiner gedachten Ideallinie anpassen.

Wer sich für ein oder zwei Wochen dem direkten Kontakt zu Straße und Natur ohne Blechgehäuse und drehfreudigen Motor aussetzen will, wird für die nur anfangs strapaziöse Investition an Muskelkraft mit einem ungewohnten Reiseerlehnis belohnt. Zwischen Frühstück und Abendessen in den festgelegten Etappenhotels ist jede Abschweifung erlaubt: hier ein Schloß, dort ein idyllischer Weiler, dazwischen eine alte Kirche, eine Rast an einem schmalen Flüßchen oder auf der Caféterrasse eines belebten Dorfplatzes.

Das verhaltene Tempo schärft den Blick für Details, die sonst an den Autofenstern vorbeihuschen. Und die Streckenbeschreibungen, die wir auf einem hektografierten Blatt mit genauer Karte bei uns führen, läßt keine Sehenswürdigkeit aus.

Wie Pferde, die den Stall riechen, legen wir gegen Abend noch einen schnellen Endspurt über die letzten Kilometer ein: Es wartet ein entspannendes Bad im gepflegten Hotel der Zwei-Sterne-Klasse und das Abendessen: vielleicht ein leichtes Fischgericht, das nach dem reichlichen Angebot an frischer Luft und der anregenden Bewegung ungeahnt köstlich schmeckt. Dazu eine Flasche der vorzüglichen Weine des westlichen Loire-Gebiets, ob sie nun Saumur Champigny, Jasnieres oder Muscadet de Sèvre et Maine heißen, und eine traumlose Nachtruhe ist garantiert.

Das Programm "Vélo bleu - Vélo vert" für Radferien in den Departements Sarthe, Mayenne, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique und Vendée im westlichen Loire-Gebiet ist gut organisiert: Die Fahrräder mit Kettenschaltung werden vor Beginn der Tour der Körpergröße des Fahrers angepaßt, die Packtaschen am Gepäckträger bieten genügend Raum für das Notwendigste (vor allem leichte Regenkleidung!). Die ausgewählten Strecken sind wenig befahren, geselliges Nebeneinanderradeln ist fast immer möglich. Das schwere Reisegepäck wird per Wagen von einem Hotel zum anderen transportiert. Die Tagesetappen liegen zwischen 60 und 70 Kilometer, lassen also genügend Zeit für Besichtigungen und Pausen. Die Steigungen verlangen nur mäßiges Vortraining: Wer an den Wochenenden öfter mal zwei oder drei Stunden ins Grüne radelt, wird sich nicht überfordert fühlen.

Die Pays de la Loire im Norden und Süden des Flusses liegen wie eine Schwelle vor der Bretagne und der oberen Atlantikküste. Und so werden sie zumeist auch nur durchfahren auf dem Weg zu entfernteren Ferienzielen. Ein Glücksfall für jene. die eine ursprüngliche, unzerstörte Landschaft den Ballungszentren des Tourismus vorziehen. Denn dieses Gebiet lädt ein zum Verweilen, zum beschaulichen Genießen ohne jeden Zeitdruck.

Von Einförmigkeit keine Spur: im Herzen des Gebiets das Loiretal von Saumur mit der benachbarten Abtei von Fontevraud über Angers bis Nantes, im Norden die reizvoll strukturierten Landschaften von Sarthe,

Mayenne und Maine-et-Loire, im Westen der behutsame Übergang in die südliche Bretagne über den Naturpark der Brière und die weitgeschwungene Bucht des Seebades La Baule, im Südwesten die Sümpfe des Poitou und die lichtdurchflutete Marschlandschaft der Vendée mit ihren kilometerlangen Stränden und den Seebädern Les Sables d'Olonne und Saint Jean de Monts.

Hier an der "Küste des Lichts" und 3 auf der reizvollen Insel Noirmoutier, wo die Mimosen schon im Februar blühen und es annähernd so viele Sonnentage wie am Mittelmeer gibt. wird das Radfahren zum reinen Vergnügen: keine Steigungen mehr, weit geht der Blick über das Land, und nur der frische Seewind bremst gelegentlich die vorwartsstrebenden Rad-ler. PETER BÖBBIS

Preise: 13 Nächte in Doppelzimmern mit Dusche und WC, Halbpension und Fahrradmiete, 1085 Mark pro Person. An- und Rückreise auf eigene Kosten mit Bahn oder Wagen bis Le Mans. Ausknaft: STB Reisen, Rossmarkt 12, 6000 Frankfurt / Main 1.

# FERIENHÄUJER *FERIENWOHNUNGEN*

# AUSLAND

Osterreich

Bad Hofgastein, 2- b. 3-Pers.-App., Kü., Diele, Bad, Balk., ab DM 40,-/Tag. Tel. 92 98 / 48 11 62 od. 3 57 56.

HINTERTHAL b. Zell am See errl Wandergeb., FeWo 2-5 Pers., verm. Tel. 92 01 / 46 06 89 abends

# Schweiz

Toggenburger Land Luftkurort, 800 m, Komf.-Chalet für 4-6 Pers., in Ani. m. Hallen-schwimmb., Hallen- u. Außenten-nis, v. 27. 7.-17. 8. 85. DM 400,-/Wo. 4 NK. Tel 07 11 / 3 46 03 23.

COLDENER HERBST AM LUGA NER SEE Gepflegte Appartements zu besonders GÜNSTIGEN WER-BEPREISEN in weitläufigem Park direkt am See mit gr. Schwimm-bad, Tennis, Club-Restaurant, Privatstrand sowie einige individuelle Luxusvillen. VIP AG. CH-6906 LU-GANO-6, CP 65/1018, Tel. 0039 - - 344 - 6105670350

# AROSA Groots Die Top-Appartements bis 6 Pers. a Pr. 490,- Großes Hallenbad, Tennis halle. Tel 00 41 81 / 31 02 11

TESSIN - SONNENSTURE Top-FeWo bei Lugano, 2-3 Pers., TV Tel., Kamin, Pool, Sauna, ab 12 8. frei Tel. 0 21 61 / 64 00 88

**Berner Oberland** Zweisimmen, Komfort-Chalet-Etage, 2½ Zimmer, Berghanglage, Wanderwege. Tel. 0 30 / 4 01 43 77, ab 19 Uhr

WALLIS - FeWo in herrL Wander- u. Skigeb. v. Priv. prelsgün-stig zu verm. Frei ab 20.7. Tel. 02 12 / 1 33 33 u. 8 08 76

# Italien

Noch zu allen Term. preis Adria-FeWo + Villen frel! Gratiakata log, auch Wochenende: Bonn, Riedel: 02 28 / 64 33 86 + Hamburg, Berbst: 040 / 6 21 50 29 + 6 31 06 31.

Toscana, Umbrien, Lazio Ferienhäuser/-wohnungen we noch in den Schulferien frei: Tel. 9 30-7 85 22 99 / 7 85 28 91

### Herbst in der Toscana Sonne - Ruhe - Kunst, komf. Fe-Wo in renoviertem Landgut zwi-schen Florenz u. Siena, gr. Schwimmbad, Tennis, Reitmöglichkeit.

7680 Aalen, Tel. 0 73 61 / 84 84 O TOSKANA

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

# Frankreich



Ferienhausdienst B. Cap d'Agde (Südfrankreich)
 3 Woebes zum 2-Wochespreis
 2 Woches zum 10-Tapespreis
 Preise ab DM 290,- p. Wo. (FoWo f. 4 Pers.) Dr. Wulf'S Ferienkessellesst Gentill Post!. 4 58 - \$160 Ditten - Tel. 0 24 21 / 12 21

Luxusvilla Côte d'Azur, Antheor zw. Cannes u. St. Raphael, Meeres-blick, Kamin, f. 2–6 Pers. noch frei, v. 17. 8. – 7. 9. 1985, T. 0 36 / 87 58 75

### CAP D'AGUE in PKK-Gebiet. Vollig eing Studios I. 4 Pers., wichtl. zu verm. Tel. 00 23 / 67 25 45 23

Côte d'Azur Nähe St. Tropez (Gigaro), einmal, Meerblick, Strand, Khubhaus m. Swim-mingpool, Temispilitze, Villa für 3-4 Pers. von Privat ab 17. 8. bis Sept. zu vermieten. Tel. 0 44 51 / 47 34 u. 55 02

Côte d'Azur Für Kurzentschlossene, Ferien-wohnungen, Villen, Hotels zw. Cannes, St. Tropez, Cap d'Agde u. Korsika. Alie Termine der Schulferien. Spätuommer, Termine der Schulferien. Spiltsommer. Kurzfristige Buchung auch unmittellen vor Researbrit möglich. Farbkalatig ant: COTE D'AZUR RESIDENCES GMBH. Geigelsbinstraße 19. D-8210 PreniCh. Tel. 09051/3706+1060 · Tx. 525457

Ferien in Frankreich Bretagne, Atlantik, Mittelmeer, sch iser u. Wohnungen, Kat. einf. verm., auch noch Obj Madame A Eyraud Feldstr. 46, 4000 Dünseldorf 30 Tel. 02 11 / 49 11 19, such Sa./So.

Ferienhäuser 10 km von St. Tropez Residence Bonporteau in Cavalaire-Sur-Mer, 20 Schlafpl., kompl. Kíl., Bad. Terr., Tennispl., Pool, Strand 300 m, NS 120,- DM/ Tag, HS DM 160,-/Tag

Tel 92 21 / 40 65 24 Frankreich Ferfenbäuser FHI Sörensen, Dorfstr, 36a 3012 Lgh. 8, Tel. 05 11 / 74 10 11

CAP MARTIN-MONTE CARLO, Kft.-Whg i. Villa, bis 4 Pers. herrl. Panoramalage, Meernähe v. 22, 9,-13, 10.

# lhr Spezialist für France austinitcher Agence Françaisse Bedessleig Freedhotstraße 25 7000 Stuttpart 1. Tel 07 11/25 10 10 -25 10 19

MEZZAz Sonnige Fe-Wo. in absolut ru higer, traumhafter Punoramalage, 20, 7, frei, Tel. 00 33 / 93 98 36 75

Bretagne, Nähe Roscoff 2 unabh. möbl. Whg. in neuer Villa wöchenil. zu verm. Frei ab 18. 8. wochenil zil verin. Frei ab 18. 6. Aller Komf., ruh. Lage, 150 m z. Meer. Jacq, Route de St Pol 29238 Landivisan

FRANKREICH . . . nur für Kenner ohne Massen- und Pauscheitourismu echter Kontakt zu Land und Leule in urigen Häusem auf dem Lande un ki Holels mit Cherme 8 guter Küch und hat ausendomtiene Stelle und bei supergünstigen Preisen LOISIRS ACCURIL Keiserstr. 145-147 D-6360 Friedberg, Tel. 06031/932 44

# Côte d'Azur

zwischen Grasse und Cannes, Pro-vencal-Villa, Neubau, auf Südhang-grundstück (8000 m² mit Olivenbäugrunsstick (6000 m mir Olivenoau-men bestanden), mit berriichem freiem Blick, ruhige Lage; 5 Auto-min. zu Golf, Reiten, Tennis; 15 Au-tomin. zum Meer; Swimmingpool, Wohnfl, über 220 m² und große über-dachte Terrasse; 4 Schlafz, 3 Bäder, 2 Küchen; auch in zwei Wohnungen trennbar, da zwei Haustrakte, zu vermieten. Aufwartefrau kann gegebenenfalls vermittelt werden Telefon 9 69 / 72 87 43

# Urlaub i. d. Bretagne, Häuser, Wow usw. 5698 Radevermwald, Oberdahl 11 Tel 0 21 91 / 6 37 51

"IA BBEITH,

Ferienhaus in **Port Grimand** 

### bis 10.8. (2750,-), 24.8. bis 31. (1500,-), 21. 9. bis 5. 10. (1750,-), 5. 10. bis 19. 10. (1750,-), zu vermieten. Tel. 62 25 / 65 46 89

Spanien Mailorca/liletas: Große Fe-

rienwing. (ca. 10 km von Palma) kurziristig zu vermieten. Ruhige Lage, Meerblick, eig. Badebucht, 3 Do.-Schlafzimmer, I gr. Wohn-/ Efraum, Küche, 2 Bäder, gr. ebraum, Kuche, 2 Bäder, gr. Ferr., Swimmingpool, DM 150.-/ Telefon 0 48 32 / 27 65

# Strandbesti. Apts. ab DM 70,-, Bungal, 2-4-6 P.: Heissenberg, IBIZA, Postf. 621, Tel 0034 71 / 31 04 86

Teneriffa, Los Realejos, September/Oktober, Bungalow frei, herrliche Lage. Tel. 8 81 25 40, Frau Neumann, ab Montag.

TENERIFFA - HIERRO - LA PALMA - LA GOMERA - RESERVATION (SELT 1954). Ausgesichte Hotels, Apptints. u. Bun-galows. Indiv. Termine. Günstige Di-rektflüge. Alle Abflughäfen. Tel. (923 61) 229 67

# TENERIFFA App. IKARUS Puerto de la Cruz Ortsteil La Paz Noch freie Termine mit Flug und

Transfe Tel. 04109/9063 u. 040/5009216 Mallerta

lles Sie den Winter auf Matiorca verbriagen? Wir bieten eine große Ferienwoh-ming, ca. 160 m², 3 Schlafzi. (6 Pers.), Wohnzi m. Kamin, Efizi, Kü., sehr ruhige Lage, ca. 10 km v. Pal-ma, frei Nov. 85 – Mārz 86. Tel. 8 48 32 / 27 65

Ibiza/Playa den Bossa noch frei, Ferienwohmungen mit 2 Schiafz f. 4 Pers., 350 m v. Strand, Pool. Apariado 789, ibiza-Baleares Spanien, Tel. 00 34 71-30 67 22

Moraira - Costa Blanca gepfl. Bung., schöne Lage am Meer ab 17, 8, 85 frei. Telefon 9 54 64 / 21 52

lbiza/St. Evlalia romant. altes, gemütliches Haus am Puig, ca. 100 m², für 4 Pers. m. Garten u. Meeresbl, Juli–Okt. n. Termine frei. Preis Juli/Aug. DM 80—Tay Sent Okt. DW 70 80,-/Tag, Sept./Okt. DM 70,-/Tag.

Tel: 02 31 / 45 56 06 ab 18 Uhr

# frei L.) Haus im "Club de Tennis", sehr rub. Lage, m. Pool, 290 m³ wfl., 3 Schlef-zi., 2 Bäder, gr. Wohnber., Kl. m. Wa-schmasch. 1500. DM/Woche. 2.) App. £ 4 Pers., Lage wie vor, 900. DM/Woche. 3.) Alleinst. Haus in Siesta, 120 m² Wfl., 2 Schlafzi., gr. Wohnber., 1000. DM/Wo-che. 4.) App. in Siesta, m. Putzfr., £ 4 Pers. 340. – DM/Woche. Tel. 92 81 / 45 56 86, ab 18 Uhr Gran Canaria Bugalow, 4-5 Pers. DM 190,- pro Tag. Apartment, 2-3 Pers., DM 50,-

lbiza, Komf.-Yillen

be St. Bulalia, Juli-Okt n. Termin L. L.) Haus im "Club de Tennis", seb

Tel. 00 34 - 28 - 26 57 53 Mallorca, Mal Pas

Ser.

3 km v. Alcudia, App. u. Ferienhs., is ruh. Wohngebiet zu verm., 4 Gehmin. b. zur Badebucht. Tel. 02 51/21 34 13 od. 02 34/35 57 06 Bungalow b. Valencia dir, am 8-km-Sandstrand, 6 Pers.

noch frei 3. - 23. 8. 85. Telefon 0 75 22 / 69 78 Marbella Bungalow a. Meer, dir. hinter d Düne, 2 Bäd., 2 Kü., Gart., Farb

TV. a. W. Hausmädchen, ab 25. 8.

Tel. 99 34 52 / 83 16 63

Gesuch Suche Ferienwohnung Spanie Portugal Küste (2 Erw. + 2 K.), ab

etwa 23. 7. 85. 22 0 50 51 / 45 45

Anzeigen aus dem Feriengebiet in Dänemark finden Sie im vorderen Teil dieser Ausgabe.

